

UNIVERSITY
OF
TORONTO
UBRARY







## Abraham's a St. Clara.

weiland f. t. hofprediger in Wien,

# Sämmtliche Werke.

36833

3wolfter Band.

passau,

Drud und Berlag von Friedrich Winfler.

1837.

restant e e homershipe in Atlee. ep 3000

### MERCURIALIS

ober



Das ift:

Anmuthige und Rurzweilsvolle

## Beschichte und Gedichte,

morinnen

Unterschiedliche sittliche Lehr - Puncte und sehr reicher Vorrath biblischer Concepten zu finden.

Bon

p. Abraham a St. Clara, Baarfuber, Kaiserlichem Prediger 2c.



Passau,

Deud und Berlag von Friedrich Binflet.

1837.

MERCURISTIS

nintel - roini

Ella entil

parallelle was dan philippens

Cofficial and eldiffice

nagiven

Materichie and Refer fronte und fibr mile Porton biblifcher Celemain zu bidem

li

13 14 20

D. Abrolow a St. Claus,

- Prosent

#### Das 1. Kapitel.

had all in air name alought so the

Supported the University that me like

Es Einem wohlgefallt, Wenn gut man ihn balt.

Da Gott ber Allmachtige nach feiner unergrund liden Barmbergigfeit den Menfchen and lauter Richts zu feinem Ebenbild erichaffen, folder aber durch die Sund fich der gottlichen Anordnung entzogen, fo war nichts mehr übrig, welches, die verlorne Gnade gu er= langen, in ihm eine hoffnung erwedte; fintemalen von feiner Rreatur ber gottlichen Gerechtigfeit fonnte genug gethan werden. Alfo begegnete die Brunnquell aller Gute und Gnabe folchem unferem Berberben und bevorftebenden Uebel mit einem wunderlichen und gugleich unerhorten Rath und That, daß namlich die andere Derfon aus den brei vereinigten Perfonen, Chris ftus Jesus, per quem accepimus gratiam, ben boch = ften himmelsfaal folle verlaffen, die menschliche Ratur annehmen, in dem Namen Unfer mit vielen Rreng und Plagen, ja mit seinem Tod selbsten der gottlichen Mas jeståt genug zu thun, qui dedit semetipsum pro peecatis nostris. Indem, weil durch eines einigen Meu-Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. XII.

ichen tobtliche Uebertretung bas gange menschliche Ges Schlecht in ben Tob gefallen, fo mar nothwendig, baß ber eingeborne Gohn Gottes fich mit ber menschlichen Natur befleide, wie foldes ber fonigliche Prophet icon langst geweissaget: "Ecce venio; in capite libri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam; Deus meus volui, et legem tuam in medio cordis mei; febe, ich fomm; im Anfang bes Buche ift von mir geschrieben, baß ich thue beinen Willen; mein Gott, ich habe wollen, und bein Gefet ift mitten in meinem Bergen!" Als wollte er fagen: In dem Uns fang bes Buchs ber Ewigfeit und aller gufunftigen Dinge beiner Borfehung und Beisheit ftehet gefdries ben, daß ich menschliches Fleisch anziehen folle, fo bin ich nun auch bereit, in die Belt gu fteigen, und fur aller Menichen Gunde genug gu thun.

Mls jener Sunamiterin einiger Sohn sein Leben mit dem Tod verwechselte, verfügte sie sich geschwind zu dem großen Propheten Elisaum, siel vor ihm nies der, weinte, greinte, klagte und plagte den guten Alsten, daß er seinen Diener mit dem Stab vorhero schickte, in Meinung, ihr so liebes Kind wieder in daß Leben zu erwecken. Aber weilen solches vergebens, ist Elisaus selbsten dahin gereiset, ihm das Leben wieder beizubringen; derowegen neigte er sich alsobald auf den Korper des Berstorbenen, posuitque os suum super os eius, et oculos suos super oculos eius, et manus suas super manus eius; et incurvavit se super eum, et calesacta est caro pueri; und legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen, seine Hand auf dessen Hand; dadurch erhiste er mit seinem

Athem und Barme bes Leibes alle Glieder bes in Tob Berblichenen, und ichenfte ibm wiederum das leben. Diese Sunamiterin ift bas menschliche Geschlecht, ihr Sohn aber unfer Bater, der Adam, mit uns Allen. Denn nachdem dieser Adam und seine Rachkommlinge burch Uebertretung des gottlichen Befehles gestorben, bat das menschliche Geschlecht durch vielfaltiges Gebet von Gott dem herrn fo viel erworben, daß er fich über foldes erbarmet, viele feiner Diener, Patriarden, Propheten und Konige mit dem Stab der 2Bunder= werke geschicket; aber Alle umsonsten, sintemalen durch fie das verdorbeite und gestorbene menschliche Geschlecht niemal konnte zu dem Leben gelangen, sondern es wurde erfordert, daß Gott felbsten durch erbarmliches Bitten und Fleben ber Menichen gleichsam auferwecker, berab auf die Erde kam. Denn es rufet das menschliche Ge= schlecht immerdar: Domine inclina coelos tuos et descende, herr, neige deine himmel, und fahre berab." Und wiederum: Domine mitte, quem missurus es, ach mein Berr, fende, welchen du fenden willft. Co= bald er in diese Welt, darinnen der Todte lag, fic verfüget, qui in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est, esse se aequalem Deo, semetipsum exinanivit, servi formam accipiens, in similitudinem hominum factus, der in gottlicher Gestalt war, hat für feinen Ranb gehalten, Gott gleich zu fenn, fons dern hat fich felbst erniedriget, die Gestalt eines Rnech = tes an fich nehmend, ift andern Menschen gleich mor= ben, machte fich aus Gott zu einem Menschen, aus einem Unfterblichen zu einem Sterblichen, und erweckt bas menschliche Geschlecht in das Leben. Darum all=

bereit durch den Propheten wurde ausgernfen! "Ecce virgo concipiet, et pariet filium, daß eine Jungfran werde empfangen, und einen Sohn gebaren; anamlich das Wort des Baters, verbum caro factum est, weldes ift Rleisch worden. Denn wir waren icon Alle ju Grund gangen, wenn nicht hatte wollen zu Grund geben berjenige, welcher nicht zu Grund geben fann. D große Lieb, o liebliche Giffigfeit, o fuße Barmber= gigkeit! daß Gott also die Welt geliebt in Dargebung. fur diefelbige seines einigen Cobns, damit wir Rinder genennet wurden des lebendigen Gottes, vocabuntur filii Dei vivi. Denn zuvor, gleichwie Uder und Pflug, Baffer und Arug, Rettig und Ruben, Suren und Bus ben, Suhner und Sahnen, bleiben Gespanen, also ber Sollen wir waren Gesellen, die wir jest die Erlbfung baben durch sein Blut, in quo habemus redemptignem per sanguinem ejus.

Alls Samson sich in eine Philisterin verliebet; seine Eltern aber sich bearbeiteten, ihn davon abwendig zu machen, und zu ihm sagten: "Nunquid non est mulier in siliabus fratrum tuorum, et in omni populo tuo, quia vis accipere uxorem de Philisthilm, qui incircumcisi sunt? ist denn kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und allem Volk, weil du willst ein Weib nehmen bei den Philistern, welche unbeschnitzten sind? hatte er keine andere Entschuldigung, als nur allein: "Quia placuit oculis meis, daß er berzmassen in Lieb gegen sie entzündet sen, daß er keine Andere lieben konnte, weil sie seinen Augen gefallen. Gleiche Antwort gibt auch unser Samson Christus Fezsus; denn nachdem er bei sich beschlessen, das mensche

liche Geschlecht zu erlosen, verliebte er fich bergestalten in unsere philisterische Ratur, daß sich die weite breite Welt samt dem mit goldenen Sternen besetzten Simmelszelt darüber verwunderten, indem fie fagten: Quid est homo quod memor es ejus? aut filius hominis, quia visitas eum? was ist der Mensch, daß du feiner gedenkeft? und bee Menschen Gohn, daß du ihn beimfucheft ?" Er aber, in ber Liebe gang ente brannt, mußte fich nicht anders zu verantworten, als daß er dermaffen in die menschliche Ratur verliebet fey, daß er feine andere mit Lieb umfangen tonne. Deliciae meae esse cum Filiis hominum, denn seine Lust sen bei den Menschenkindern. Gin Werk ohne Beispiel! eine Demuth ohne Maaß! eine Gnad ohne Berdienft! Ich allergitigfter Gott, kann denn beine mendliche Liebe gestatten, daß dein eingeborner Schn anziehe die Schwachheit der menschlichen Ratur? oder fich der Sterblichkeit durch feinen ihm vorbehaltenen Tod unterwerfe? War denn der Theil unserer Seelen eines folden Werthe, daß wir anders nicht konnten erloset werden, als durch Vergießung jenes wertheften rofenfarbenen Bluts, deines so lieben Rinds? Ach liebreichefter Gott, und aber armseligen Menschen, daß wir solchen liebenden Gott nicht aus allen Rraften Ireben! indem doch seine Liebe anders nichts begehret. als einen Gegenhall und Wiederhall, namlich, damit wir feiner fo übermäßigen Liebe mit einem fleinen gun= Ren einer Gegenlieb begegnen, oder unfer Gemuth ein wenig laffen faften und raften von dem Gewimmel und Getummel anderer Geschäfte, auch unfere Gedanken in diesem Leben freiwillig erheben von bem Zeitlichen

zu dem Ewigen; allein leider animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei, der thierliche Mensch vernimmt nicht die Lehr und die Ding, so von dem Geist Gottes sennd.

Es pflegen zu Zeiten die Lehrmeifter ihrer ftudis renden Jugend Luft zu machen, einen geiftlichen Stand anzutreten, fie an folche Plate gu führen, wo die fum= me Schwäßerin die halben Wort nachspricht; allda bilben fie ihren Lehrknaben ein, als ob ihr Schutengel an foldem Ort gleichsam aus einem Oraculo rede, und die Frag beautworte, mas fur eine Religion ihnen zu erwählen. Derohalben zu welchem Orden sie ihre Discipel geneigt erfeben, laffen fie ihnen denfelbigen nennend rufen, als namlich: debeo ne sieri Jesuita, Servita, Minorita, Barnobita, Carmelita? und bergleis den; ba gibt bas Edo einen Wiederhall, und fpricht? Ita, ja. Wenn wir unfere Geele wollen binaus fub: ren in eine holdselige Duftenei, zu erfahren von einer wiederrufenden Stimm, weffen wir und bearbeiten fol= len, so zeiget uns der Prophet Jesaias eine solche, da er fagt: "Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, die Stimm bes Rufenden in der Bufte bereitet ben Weg des herrn. Die aber der Deg des herrn au bereiten, lehret uns der dritte darauf folgende Bers: Nox dicentis clama, baß die Stimme des Rufenden folle fenn nichts andere, ale nur bas Wortlein Clama. Diefes Clama wird und unterrichten durch unfer Rus fen bei ber mundlosen Rednerin, was und zu thun, namlich, bag wir und follen üben in dem Lieben; benn wenn wir dem Edjo gurufen Clama, gibt fie auf die zwei Bofale Clama einen annehmlichen Ronsonanten, Justimmung und Wiederhall: Ama, liebe, ober du sollst lieben. Liebe willst geliebet werden, in dem Himsmel, auf der Erden, denn ohn' gleiche Liebe dein, kannst du nicht geliebet seyn. Niemals pslegt Unbestand Jesu Liebe einzuschieben, liebst du ihn recht, wird er dich ewig lieben. Darum solle jederzeit in unserm Sinn und Gesmüth nichts anders erschallen auf die Wort des Prospheten am obgenannten Ort, da er sagt: "Quid clamabo?" als der Wiederhall: "Amabo, ich will lieben;" und solches "Ich will lieben" sollen wir in dem Werkstets erzeigen, weilen nach dem h. Gregorio die Prüssung der Liebe ist die Erzeigung des Werks, probatio Dilectionis est exhibitio Operis.

Da jener Prophet von dem allerhöchsten Got? wurde in die große sundenvolle Stadt Minive abgeschis det, aber fich mit ficherer Klucht durch bas unfichere Meer nach Tharsis verfügen wollte, erhob sich ein fo großes Ungewitter auf foldem glafernen Grund, baß Alle, fo im Schiff waren, in hochfte Gefahr gerathen, und fich eines Schiffbruchs befürchtet. Jonas aber sagte zu ihnen: "Tollite me, et mittite in mare, et cessabit mare a vobis, nehmet mich, und werfet mich hinaus in das Meer, so wird es von zuch ablaffen. Die Berkoftung des verbotenen Apfels verursachte in bem Meer dieses Jammerthals ein so starkes Ungewitter, daß die gange Menschheit in Gefahr eines alls gemeinen Schiffbruchs gerathen; fobald aber der himm= lische Jonas, die andere Person von der hochsten Drei= einigkeit, die menichliche Natur angezogen, und in Das Meer unferer Mubfeligkeiten fich werfen laffen,

hat das Meer von und abgelassen, und das Ungewife ter sich gelegt.

Es ergablet ber beil. Augustinus von Asbestos. einem Stein in Arcabia, bag wenn er in etwas ent= gundet werde von dem Reuer, folder niemalen meht erlosche. Allso sollen and wir beschaffen senn, bag wenn wir etwas von dem Keuer der Liebe Gottes em= pfangen, niemals mehr erloscheten. Wir haben uns vicht zu furchten, als ob wir verbrennen wurden in foldem Liebesfeuer, nein, fondern Gott hat unfere Ders gen mit der Eigenschaft jenes indianischen Flachses begabet, welcher in dem Fener nur fauberer wird. Alfo auch die menschlichen Bergen, je mehr fie entbrennen in dem Reuer der Liebe Gottes, werden fie nur fcbs: ner, glangender, reiner und gleicher ihrem Erschaffer. Und diefes ift, was Gott dem Most befohlen megeit ber Arche, daß er sie inwendig und auswendig übere golden folle, deaurabis eam auro mundissimo intus et foris. Die Liebe ift das Gold, mit welchem unfer Berg, als eine Arche, barinnen das gottliche und himm= lische Manna, Christus Jesus, verlanget zu ruben, soll in = und außerhalb überzogen werden. Diemand fann mit der gottlichen Gugigfeit bereichert werden, man babe benn gegen die irdischen Lieblichkeiten ein Albe fcheuen, ale gegen ten Tod felbsten. Derjenige aber kann gar bald mit dem himmlischen Erbgut begnadet werden, beffen Gedanken von dem Weltgetummel gerichtet sennd in ben himmel. Welcher hingegen seine Beit ohne geiftlichen Ruten verzehret, ber irret und führet den Ramen blod eines Chriften, fintemal mas ein Lager ift ohne Belt, was ein Cactel ohne Geld,

was ein Malb ohne Holz und Wild, was eine Rahme ohne Vile, was ein Weiher ohne Kisch, was ohne Speis ein gedeckter Tifch, was ein Sailer vhne Sail, was ein Köcher ohne Pfeil, was eine Wiese ohne Gras, was ein Reller ohne Faß, was ein Schufter obne Schub, was das Echlafen ohne Ruh, was ein Raft, der allzeit leer, mar ein Goldat ohne Wehr, was ein Garten ohne Blum, was ein Rriegsfürft ohne Rubm, was ein Redner ohne Maul, was ein Reiter ohne Ganl, was eine Ruchel ohne Saf, was ein Schas fer ohne Edjaaf, auch nicht mehr ift ein Chrift, der allzeit ohne Tugend ift. Ach uns Ungludieligen, daß wir nicht alle unsere Arafte zu dem Lobe Gottes und Dankbarkeit richten, damit wir lebten nicht uns felbe ften, sondern dem allein, der aller Lebendigen Leben ift! Welcher, auf daß er und lebendig machte, verlangte. Die menschliche Blodigkeit an sich zu nehmen, und bei und zu mohnen, darum auch fo oft an ber Bergens: kammer antlopfet. Aber ach, kaum ein Giniger ift gn finden, der ihm einen Zugang in fein Berg gestattet, alfo daß er fich bei seinem Erzkanzler beklaget, ba er jagt: Die Ruchs haben ihre Sohlen und die Bogel ber Luft ihre Mefter, aber bes Menschen Sohn bas nicht, da er sein haupt hinlege. D große Undankbarkeit ber Menschen!

Ein Weibsbild, welches annoch in den Frauenors ten nicht eingetreten, wohl aber den Jungfrauenstand verlassen, war nicht allein wegen ihres Namens Amanda, kondern auch wegen ihrer überschönen Gestalt zu lies ben. Diese, damit sie das menschliche Geschlecht mehr und mehr gegen sich entzünden möchte, und mit dem garten Band Cupidinis beffelbigen Augen berhuffen fonnte, ging daber alfo mit liebesbligenden Angen: ftrablen, daß nicht Benige in Liebe gegen fie verblen: det wurden. Ihre Leften, welche gleichsam waren eine Muschel voll der schönsten Perlen, die sich durch die Lippen hervor zeigten, erschienen fo liebbar, daß Biele, burch die ungeftumen Liebeswellen, die Amor verur= fachet, fich bemubet, hinzudringen, und diese auf bas Benigste mit bem Mund zu verehren, fintemalen fie burch folche mehr als Cleopatra mit ihrem Perlenges trank die Bergen der Menschen wußte in ihre Liebe gu bezaubern. Ihre Mangen, fo das Unfehen gewonnen, als ob fie waren ein von weiß und rothen Rofen fconftgezierter Luftgarten, haben nicht nur Benige angereizet, zu winschen, beglückseliget zu werden, folche auf das Bartefte zu berühren, indem fie erfahren war, ben Ansehenden, wie Bolumnia ben Cariolanum, gu bezwingen, oder als eine andere Dalila ihren Samfonem in jeden Willen zu bringen. Ihr haupt war ge= Bieret mit den goldstrahlenden gefrausten Saarloden und vielfarbigen Maschen allerhand Bander, in benen nit nur Etwelche verlangten, ihre Freiheit zu verlieren, und in folden gefangen gu fenn, benn fie hatte bie Rraft und Bermogen, wie Judith holofernem, in ihre Mohlgewogenheit zu verblenden. Und wollte Gott, baff nicht Biele burch folche Berblendung gefturget was ren worden in die ewige Rinfterniß. Gintemalen die Liebe fommet mit einem Wagen aufgezogen, baran, wenn fie feusch und ehrlich ift, vier weiße Schwanen gieben; ftedet fie aber voll bofer, unordentlicher Be= gierden, so fennd an ihrem Wagen vielmehr vorzas

fpannen Sohlichwarze Raben, die mit ihrem verkehrten Gefchrei einen gewiffen Tob und Untergang verfundi: gen. Und zwar nicht unbillig ift diefer unreinen Lieb ein folder leichter Bug von dergleichen Farben vorzus fpannen, in Betrachtung ihrer Leichtfinnigkeit, Die fich auch wohl mit einem Barlein fangen lagt, oder die von ihr Gefangenen verhaft der Solle zuschicket. Un= ter andern, wenn auch sowohl an Sitten als Geblut ein abelicher Jungling, mit Ramen Benerandus, fo fich in diese Amandam verliebet, nicht zwar in Ungebuhr sich solche zu verpflichten, sondern alleinig dieseibe als eine Urfach fo vieler verführten Junglinge auf ein befferes Leben zu ziehen, wartet ihr derowegen hoflich auf, redet ihr freundlich ju; aber fie hatte ihre Dhren mehr verstopfet zu dieser Ermahnung, als Ulnffes zu bem Gesang der Sirenen. Ungeachtet deffen mar er feiner hoffnung annoch nicht beraubet, fondern weilen ihm wohl bewußt, daß fie eine Liebhaberin bes Sais tenspiels, und bergleichen Docken ohnedas von dem Bag in den Alt gern verandern, wollte er foldes burch eine treffliche Musik bei ber Nacht versuchen, aber kaum als er zunachst bes Sauses angelanget, wurde ihm nicht allein der Eingang verschloffen, sondern fogar mit Roth und Steinen hinmeg getrieben.

Jener göttliche Venerandus und Liebhaber unserer Seelen, Christus Jesus, wird nicht weniger von uns also spöttlich abgetrieben. Er läßt sich ansagen durch die Prediger und Beichtväter, er kommet selbsten mit einer trefflichen Musik seiner Einsprechungen und Ausmahnungen, wie David sagt: "Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel ori meo, wie suß sind

deine Wort meiner Kehle, über Honig meinem Mund! bei dunkler Nacht, da wir seynd in der Finsternuß der Sünden, Willens, uns in seine Lieb anzunehmen, und auf den wahren Weg der Seligkeit zu leiten. Alber leider, wir versperren ihm die Thüre unserer Herzen nicht allein, sondern treiben ihn mit Koth und Stein alleihand Laster von uns, da wir in denselbigen verharren. Daß uns Moses nicht unbillig zuschreiet; Wie vergeltest du es dem Herrn, du närrisch und uns verständig Volk!

Einer war von einem lustigen Schwenkmacher mit diesen Worten zu Gast geladen: Er solle morgen sein Gast senn, so er konnte. Dieser, so den Possen nicht vermerkte, versprach zu kommen, wie er sich denn auch eingestellt. Jener aber ließ die Thure verschließen. Alls nun der Andere anklopste, rief dieser zum Fensster herab: hab ich dir nicht gesagt, du sollst mein Gast senn, wenn du kannst; weil du aber nicht kannst zur verschlossenen Thur hinein kommen, magst du weister gehen.

Oleicherweis machen es wir Menschen mit dem hochsten und gütigsten Gott; wir laden ihn zu Zeiten, wenn und eine Andacht kizelt, durch etliche Seufzer in unsere Herzen; aber da er kommt, sindet er die Thur verschlossen durch die Sünd, den Riegel vorgezstoßen durch die Laster, daß er gezwungen wird, ohne Beherbergung die Auckreis anzutreten. Denn wir sind in solchen kläglichen Stand gerathen, daß wir, von ihm abgewendet, uns den Lastein ergeben, und in sele bigen erbärmlich einschlafen, da wir doch keine Stund, zu keinen Augenblick sicher seynd vor der Sense und

Pfeil bes Todes, fintemalen ber Menich nicht weiß fein End, fondern wie die Tifch flein und groß gefans gen werden mit dem Ungel, und die Bogel jung und alt bestricket werden mit Schleifen, also werden gefef= selt die Menschen. Biele vermeinen zwar, sich der Rregturen zu bedienen in der Jugend, aber ber Tod fommt auch in ber Jugend; es fterben ber Jungen fo viel als der Alten, man tragt fo viele-Ralbs = als Rubbaut auf den Markt. Biele gedenken, fie jenem am Glückseligsten, aber ba fommt am hellen Dit= tag der fluftere Tod, da fie es zum Benigsten vermei= nen, fondern bon dem betruglichen Meerfraulein Diefer Welt bethoret, ein langfrohliches Leben verhoffen. 21d eben mit Dieser Gidel, mit welcher ber unbarmbergige Tod die zeitige Aehre abichneidet, thut er auch der Kaum ausgeschloffenen Blumlein nicht verschonen. Der Tod nimmt weder Geld noch Gab, bag er bei Gin'n verüber trab, Furft, Raifer, Ronig, Jung und Altfennd Alle in des Tods Gewalt; und diefes ift bas Eischrecklichste, weil der Tod gewiß, die Zeit aber uns gewiß. Derowegen unfer Erlofer und Geligmacher 30 bem Deftern befohlen, biefe Ungewigheit gu beobach= ten. Aber warum diefes ? barum, fagt ber h. Mugus stinus: "Quia ultimus Dies absconditus est, vult Deus, ut omnes bene impendantur, dieweilen ber lette Tag verborgen ift, also verlanget Gott, daß alle wohl an= gewendet werden." Urfach deffen ermabnet und auch der Lehrer der Beiden, Paulus, abzulegen die Beile ber Finsterniß, und anzuziehen die Waffen des Lichts, da er sagt: "Abjiciamus ergo opera tenebrarum etinduamun arma lucis." Intem gleichmie Miemane kann zwei herren bienen, also kann auch Niemand bie Merke der Finfterniß, fo fennd die Gunden, und gue gleich bas gottliche Licht empfangen, sondern muß folche ganglich beurlauben, heraus reißen und verlaffen, Damit bas Licht feine Berhinderung fpure, feine Gnas denstrahlen auszugießen, weil der allerreineste Gott an feinem andern Ort verlanget einzukehren, als in einem mit allerhand Tugenden gezierten Bergen. Wenn wir alfo Gott in und murdig empfangen wollen, als une ferer Seelen angenehmsten Gaft, so muffen wir bas Bettlein des Gerzens mit der verliebten Brant gang lieblich zieren, lectulus noster floridus, wie mit den Snacinthen des Glaubens, mit der hochsteigenden Rai= ferfron der Soffnung, mit den Rosen der brennenden Liebe, mit der Kreugblume der Geduld, mit den Mai= blumlein ber Reinigfeit, mit den Biolen ber Demuth, mit bem Sonnenwurtl bes Gehorfams, mit bem Tag und Racht des fteten Gebete, mit bem Bergiß nicht mein ber Gegenwart Gottes, mit bem Je langer je lieber ber Mortififation, mit den Amaranten ber Beftåndigkeit, und endlich mit dem Taufenbichon ber an= muthiaften Tugenden. Denn Jefus ift fein undankbas rer Gaft, fondern bezahlet feine Bech gar gut, Dieweilen fobald er in bem bedzeitlichen Caal zu Cana in Gas lilaa eingetreten, hat er die Wafferfrug in Beinfaffer verwandelt. Sobald er in das haus Bachai anges langt, ift bemfelbigen ein großes Seil widerfahren. Alls er zu bes Matthai Saus gefommen, war berfels bige aus einem Publikan und Ducherer ein Apoftel und Evangelift. Alls er fid) in bem Caftell gu Betha: nia befunden, machte er ben verftorbenen gagarum wieder lebendig, also daß bei ihm recht mahr ist: Richts umsonst!

Mer einen angenehmen Gaft in feinem Saus em= pfangen will, und ihn eine Beit gu beherbergen ver= hoffet, der thut die Bimmer mit gutem Geruch anfallen, daß es nicht anders schmecket, als quasi Lilia, quae sunt in transitu aquae, et quasi thus redolens in diebus aestatis, wie die Lilien an dem Baffer, und wie der Beihrauchbaum in dem Commer; auch halt er ihn wohl, daß er gerne bei ihm verbleibet. Die Li= lien fennd ein Rennzeichen der Jungfrauschaft, wie fol= ches die Glossa lehret; der Weihrauch aber wird von allen Batern auf bas Gebet ausgeleget, zu welchem Ursach gibt der hochfliegende Adler, da er das Rauch= werk der Engel das Gebet der Beiligen nennet: "Et ascendit fumus incensorum de orationibus Sanctorum de manu Angeli etc." Gleichwie aber ber Geruch bes Beihrauchs am Rraftigsten und Lieblichsten riechet. wenn er in das Feuer geworfen wird, also auch bas Gebet der Auserwählten ift alsdann am All= lerinbrunftigften und Geruchvollsten, wenn es in dem Morfer der Berfolgungen zerstoßen, oder in das Feuer allerhand Trubsale und Widerwartigfeiten ge= worfen wird.

Wie liebreich aber der Geruch dieses Weihrauchs sen, hat erfahren Valerius, ein Bräutigam der beilizgen Jungfrau und Martyrin Cäciliä, mit seinem Bruzder Tiburtio, da sie in dem kalten Wintermonat das Zimmer der betenden Jungfrau mit dem edelzien Gezruch der Lilien und Kosen befunden angefüllet; also zwar, daß sie dadurch zu dem christlichen Glauben bes

Febret, und benfelbigen mit ihrem Blut bezeuget bas ben. Golde Blumen follten auch bezieren bas Bett unferer Bergen, und mit foldem Beihrauch follte ge: rauchert werden auch baffelbige, wenn wir den Gelieb= ten gebührend empfangen wollen. Und gleichwie ein Gartner zur annehmlichen Frublingegeit, ba bie Conne burch den himmlischen Thierkreis naber uns berbei fommet, die Baum beschneibet, bas Erdreich umfeb: ret. damit fein Unfraut in dem Garten gefunden werte; alio muß ber Menich auch mit großem Kleiß feinen mit Unfraut ber Gunden verdorbenen Garten umgra: ben, die Baume, namlich die Ginne und unterfren Rrafte, beschneiben, alles Unkraut ber Lafter mit ber Burgel ausreuten, alle Berhinderniffe binweg raumen, auf daß die Conne ber Gerechtigkeit ihren Gnadens glang tonne binein ichließen laffen, und burch ihre Rraft mitwirke. Denn als wie in ein verschloffenes Bimmer die Conne ihren hell strablenden Schein nicht fann hinein werfen, of fen benn, bag ihr alle Berbinderniß hinmeg gethan werde; gleicher Beije bas gottliche Licht Chriftus Jesus, von welchem ber Pfalmist finget: "In lumine tuo videbimus lumen, in deis nem Licht werden wir das Licht feben, wird feinen Gnadenschein in feines Menschen Berg binein werfen, bas mit Cunden bedecket ift.

#### Das 2. Kapitel

Welchem man bettet gut, Der auch wohl liegen thut.

Es erzählet Joannes Monteville, daß in Irland Baume gefunden werden, welche eine folche munders liche Frucht tragen, daß wenn selbige zeitig in bas dabei liegende Waffer falle, entspringe aus solcher ein lebendiger Bogel, deffen garten Redern und linden Pflaumen fich nur die Bornehmsten bedienen. Diejenige Arucht aber, so auf die Erde falle, verderbe, und werde ein Unflath baraus. Der Mensch ift ein folder Baum, welcher Frucht traget der guten Werke und bofen Thas ten. Die Berke, fo fallen auf die Erde der Gitelfeit. eigener Ehr, oder vielleicht mit feiner aufrichtigen Melnung verrichtet werden, die verderben, und find todte Berke. Welche aber fallen durch demuthige Ueberge= bung in das Maffer der gottlichen Gnaden, und mit wahrer Lieb verfinken in das unerschöpfliche Meer der Berdienfte Chrifti Jefu, diefelbigen werden lebendig, und auf folden ruhet der allerhochfte Gott mit fons beren Freuden. Derowegen wer gewinnen will die Meis gung seines Gottes, der muß zuforderft gewinnen die Reigung zu der Tugend. Denn gleichwie es nicht wohl stehet; daß ein hochadelicher herr unter einer aus Solz und Leim gebauten Sutte bewirthet werde. also will es sich viel weniger schicken, daß ber allers

reineste Gott in einem von Gunden und Lastern beflecke ten Herzensbett seine Ruhe erwähle.

Es meldet der b. Augustinus: "Sit tibi domus Deus, esto domus Dei, dir folle fenn Gott ein Saus. und du folleft fenn ein Saus Gottes." Bleibe in Gott, und Gott wird in dir ruben. Das haben wir in dem himmel und auf Erden? Das fonnen wir begehren von Gott ohne Ihn? Ach, übergut ift uns, wenn wir und gu Gott halten, und unfere hoffnung feten auf Gott, damit wir verfündigen alle feine Werfe in der Pforte der Tochter Sion. Wahrlich, plane bonum si ex omni parte adhaeseris, es ist gut, wenn wir und vollkommentlich an Gott halten. Wer fich aber ganglich an feinen Gott und Seiland halten will, der muß fein Fleisch gefreuziget haben, famt allen Laftern und bofen Begierden, qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. Derowegen ift vonnothen, daß folder fuche gu verkoften und zu trachten nach bem, was droben ift, und nicht nach dem, was auf Erden; wie der Apo= stel spricht: "Quae sursum sapite non quae super terram. Bohl ift in Acht zu nehmen, daß uns die außerlichen Sachen nicht Alles verwirren, bamit burch fie wir gar von Gott verirren, fontern wir muffen ges gen ihn befeftigen alfo unfere Lieb, auf bag bie zeitlis den Weltgetummel uns nicht vermogen zu rauben ben himmel, auf bag wir in Mahrheit fagen tonnen: Ego autem in Demino gaudebo, et exultabo in Deo Jesu meo, ich will mich in dem herrn erfreuen, und in Gott meinem Jesu frohlich fenn. Boraus benn erfolgen wird, daß wie, gaudebit sponsus super sponsam, gaudebit super te Deus tuus, sich ein Brantigam wegen seiner Braut freuet, also wird sich auch Gott über uns erfreuen.

Gine ichwarze aber hoffartige Jungfrau lag an einer Liebeswunde frank in einem neu gewaschenen Schneeweißen Bett, und als ihre Gespielin fie besuchte, fragte die Rranke felbige, ob ihr Bett nicht icon ge= waichen sen? Antwortet ihr diese: freilich wohl, und tauget fur euch gar gut, weil man euch in beffen Schnee so wohl erfiehet, als eine Fliege in der Milch. Lisel merk's! Wie oft thun wir Menschen den Leib als eine unsaubere Madenflasche reiben und waschen. fdmugen und pugen, zieren und schmieren, anstreichen und bleichen, schminken und tunden, nur daß er gart und weiß erscheine; aber wie liegt unsere Geel barin= nen! ach, wenn man sie tounte feben, wurde sie viel schwärzer fenn, als eine Rliege in der Milch. Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis, weil ihr Angesicht schwärzer ift denn Rohlen, daß man sie auf der Gaffe nicht mehr kennet. Und wie Amos spricht: "Nunquid non ut filii aethiopan vos estis mihi, o ihr Kinder, send ihr mir nicht wie Mohrenkinder, davor Gott großes Mißfallen trägt ?4 Denn Gott ift der Allerreineste, eine folche Geel aber gang beflecket; Gott ift der Allerzartefte, eine folche Seel aber gang rauh; Gott ift ber Allergutigfte, eine solche Seel aber ganz boshaftig; Gott ist der Aller= vollkommenfte, eine folche Geel aber gang mangelvoll; Gott ift der Allerliebreichefte, eine folche Geel aber gang häßlich; Gott ift der Allerschonste, eine folche Seel aber gang und gar schändlich. Rann also eine folde Seel nicht liegen wohl, noch Gott in ihr ruhen gut, wenn man hart ihm betren thut.

Das Vornehmste ift, Gott wohl zu empfangen, eine rechte mabre lieb. Gott verlanget geliebt zu mers ben als ein Brautigam, barum foll die Braut Reinem so wohl gewogen fenn, als ihm, welcher bas gange Berg und eine vollkommene Lieb begehrt. Darum fagt Der h. Augustinus: "Liebe, fo wirft du geliebt werden; bewohne, jo wirft du bewohnet werden; benn es wohe nen unter einander, das fo beherbergen thut, und das fo beherbergt wird. Micht allein aber bereiten wir ibm ein lindes Rubebettlein, jo wir ihn lieben, fone bern auch, wenn wir den Rachsten lieben wegen feiner. Co oft bereiten mir das Bett unfere Bergene bem geliebteften Beiland, fo oft wir wegen feiner dem Dadys ften dienen in mahrer Lieb. "Si diligamus invicem, & Schreibt ber h. Joannes, Deus in nobis manet, wenn wir uns unter einander lieben, fo bleibet Gott in uns; charitas ejus in nobis perfecta est, denn seine Lieb ist vollkommen in und." Derowegen, wertheftes Berg, liebe denjenigen und ben Radften in ihm, welcher in dir hat angefangen zu wohnen, damit er durch vills kommenere Bewohnung bich vollkommen mache. Bereite dem herrn in dir eine sufe Ruhe ber Liebe, und du wirst erfahren, daß er in dir thue wohnen mit aller Lieblichfeit.

In dem Stand der Che verursacht oft das Bett viel Wehe. Thut man verschwiegen beisammen liegen, ruhen und schlafen, läßt die Dienstboten schaffen, was sie wollen und nicht sollen, so ist mehr als kund, die Wirthschaft geht zu Grund. Liegt man nicht beisame

1

11

B

men, entspringt ein Gifereflammen und ein bofer Das men, ein Saffen, Aufpaffen, ein Burren, ein Murren, ein Kluchen, ein Neiden, ein Meiden, ein Scheiden; baraus benn Weib und Mann erwerben ihr felbst eige= nes Berderben; ohne daß zuvor oftere bas Beib dem Mann mit ihren Nageln in das Gesicht feltsame Buch: ftaben geschrieben, der Mann herentgegen auf ihrem Ruden mit einem farten Prugel ungemeine Fraktur eingehauen. Obwohlen es bei ihnen nicht mahr ift: Nirga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt, beine Ruthen und Stecken haben mich getroftet; ober wie in den Offenbarungen; "Ego quos amo, arguo et castigo, welche ich liebe, die strafe und gudtige ich; & fondern bei schönftem und hellftem himmel schlagen hervor durch foldes Stockfischklopfen viel taufend Sa: gel und Donner aus ihren Gofchen, und barauf erfol= get ein Platregen der Bornthranen.

Die kleineren Sonnenblumen, begossen mit ihrem Erquickungsthau bei Ankunft der großen Lichtfrau, der Sonne, werden durch dero Strahlen annehmlicher Weise eröffnet, also daß sie sich liebreich erfrischen und holdzselig ausbreiten. Durch solche Erfrischung gezogen folzgen sie den ganzen Tag derselben ohne andere Wenzdung nach, gleichsam zu danken; aber bei Abweichung der Sonne schließen sie sich zu, und nehmen eine solche Gestalt an sich, als wenn sie gänzlich verwelket wäzren. Allso ist es mit uns Menschen, wir wenden und neigen uns, von Liebe gezogen, gegen Gott, so lang er uns mit seiner liebreichen Mildigkeit und milden Barmherzigkeit bestrahlet; aber sobald er von uns entzweichet zu den Stunden der durch die Sünden verurz

fachten Abendzeit und Dunkelheit der innerlichen Fine sterniß, hat unsere Seele keine Kraft noch Schönheit, bis und so lang nach vergoffenem Zährenthau einer schmerzvollen Bereuung und vollkommenen Beicht die Sonne der Gerechtigkeit bei und wiederum aufgehet, und und mit ihren Gnadenstrahlen und Liebesglanz bescheinet und erfrischet.

Plinius Schreibet von ber Natur ber Winde, bag der Westwind, welcher vom Niedergang herwehet, die durch den Winter getödteten Pflanzen und Arauter wies berum hervor bringe, mache fie wiederum fraftig, und erwede fie in bas Leben. Dieses wirket ber h. Geift bei den fich zu Gott bekehrenden Bergen, fintemalen er ift ber mahre Westwind, welcher mit seinem lieblichen Unblasen alle guten Werk, Die durch den Frost der Sunden erfaltet find, madet wiederum lebendig, und erwecket die in Gunden verftorbenen Seclen; wie der jungfrauliche Evangelift bezenget: "Spiritus est, qui vivificat, ber Beift ift's, ber ba lebendig machet.4 Die denn auch Paulus vermeldet: "Vivisicabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis, der wird eure fterblichen Leiber lebendig machen um beffen willen, daß fein Geift in euch wohnet.«

In den Palmenbaumen soll sich besinden das manne liche und weibliche Geschlecht; dahere, wenn man dies jenigen, so zusammen gehörig, von einander versetzet, verlieren sie ihre grüne Gestalt, und sehen nicht ans ders aus, als senen sie völlig verdorben; sobald man aber sie wieder verpaaret und zusammen versetzet, erz neuern sie ihr Litter, erfrischen sich, schlagen aus, und

fdmuden fich mit ihrer grunen Befleibung. Auf folde Beis ein jede Seele, welche abgesondert ift von ih= rem holdfeligsten Brautigam, beffen Ramen ift: Jefus, thut nicht minder ablegen alle ihre fcone Geftalt, baß fie vor dem Angesicht des himmlischen Beeres nicht anders erscheinet, als ob sie sen vollig verwelket, ab= gestanden, und wie es denn auch ift, in dem Tod ber Sunden gestorben. Run aber, wenn sie durch die mahre Reu und reuvolle Buß sich von dem Gundenruß em= por schwinget, und fich wiederum nabert ihrem allgue tigsten Gott, wird fie bei wiederbrachter Gegenwart ihres Liebhabers fo weit erfrischet, daß fie nicht wenis ger in ihrer Schonheit vollfommen erkennet wird für ein Ebenbild ihres Erschaffers, als Nabuchodonosor für einen Menschen, da er seine Ochsengestalt abgelegt durch die Buß. Ihm wurde zwar nur gebettet auf Laub und Grad, ift aber gut gelegen, da er verwegen zuvor also feine Gunde gebuget. Bohl ift gelegen der heil. Pa: eriard Jakob, da er sich auf die Erde gebettet, und die Engel von den himmeln über eine Leiter auf und ab steigen gesehen. Wohl ist gelegen jener agyptische Jungling Nicetas, da er in den lindeften Pflaumen und Federn fich selbsten die Bunge abgebiffen, und die Jungfrauschaft behalten.

Wohl ist gelegen jener gleichsam verlorne Sohn, velcher aus Befehl der h. Jungfrau Cydwina für seine is viel begangenen Sünden eine ganze Nacht in dem Betk zewachet, allwo er von guten Gedanken getrieben, seine laster bereuet, ein besseres Leben angefangen, und tresse iche Frucht der Buß hervor gebracht.

Wohl ift gelegen jener gang ber Welt ergebene

Mensch, von welchem Benedictus Renatus meldet: Gleichwie er des Fastens und Wachens ungewohnet, also ließ er sich in den Lustbarkeiten und Schlaf nichts abgeben; eine Nacht aber hat ibn ergriffen, die ihm keine Ruhe gestattet, in welcher Unruhe er durch Weshung des Geists Gottes betrachtet die Wort Isaiä: "Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante? quis habitavit ex vobis cum ardoribus sempiternis, wer wird von euch können wohnen mit einem verzeherenden Feuer? wer wird wohnen aus euch mit den ewisgen Flammen? Darauf er den weltberühmten Sisterzeienserorden angenommen, und in solchem gottselig geslebet, und auf gleiche Weis gestorben.

Wohl ist gelegen der Schächer auf dem Bett des Kreuzes, da er durch zuläßigen Diebstahl das Paradies geraubet. Wohl sennd diese Alle gelegen, und Gott in ihnen, denn sie ihm und sich auch wohl gebettet.

Aber vielleicht mochte Einer fragen, woher die Festern zu bekommen, also wohl zu betten? Der h. Ausgustinus sagt: "Die Gerechtigkeit des Meuschen in dies sem Leben ist das Fasten, Almosen und Gebet." Willst du, daß dein Gebet zu Gott fliege, so mache dir zwei Flügel, durch das Fasten und Almosen. Wie man aber Federn erlangen könne, meldet gar schön der heistige Gregorins, da er spricht: "Was ist, den Sperber gesüttert machen durch den Mittagwind, als daß ein zeder Meusch, berühret von dem Blas und Wind des heiligen Geistes, und erwarmet, die Gewohnheiten der alten Beiwohnungen hinwerset, und ziehet an die Gestalt eines neuen Meuschen? Die alten Federn aber

verlieren ift nichts andere, als bie geubten Untugene den meiden; gleichwie neue zu empfangen, ift vonnb= then zu üben neue Tugenden. Cennd also die guten Werk die besten Pflaumen und Federn, worauf eine Seel wohl ruhet, und Gott in ihr. Wer mit berglei= den Redern fein Bergenebett angefüllet hat, bem ift unnothwendig, mit der verliebten Braut aufzuschreien: "Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum, fage mir an, du, den meine Seele liebet, wo du weidest, wo du ruhest in dem Mittag, daß ich nicht hin und her gehen muffe nad den Seerden beiner Gefellen." Ungeachtet wie der bei= lige Augustinus Schreibet, daß unser Berg gang unrubig fen, bis es rube in Gott. Dem geliebteften Sei= land ift genug unfer Berg, berowegen foll unferem Bers gen auch genug fenn der liebreichefte Jefus. Wie benn die verliebte Braut singet: "Fasciculus Myrrhae dilectus meus mihi, inter ubera mea commorabitur, mein Geliebter ift mir ein Buschel Morrhen, er wird zwischen meinen Bruften bleiben." Goll er aber gwis fchen ben Bruften bleiben, und zwifden folden wohl liegen, so ist nothwendig, daß man ihm bette gut. Ihm aber wird man wohl betten, wenn man wird gu ihm treten. Denn wie der h. Jakobus fagt: "Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis, nahet end zu Gott, so nabet er sich zu euch." Wir aber naben und zu Gott, wenn wir und befleißen der Tugend, und haffen die Lafter, dazu wirfet viel das Webet, fin= temal das Gebet eines Gerechten vermag viel, multum valet deprecatio Justi assidua, und zwar aljo,

bag es alle Rraft und Macht ber Ratur übertrifft. Denn die Natur fann feinen Leib ohne Gpeis erhal= ten, foldes aber hat das Gebet vierzig Tag und Racht gethan. Die Engel bewegen den himmel, aber bas Gebet beweget den Erichaffer der himmel felbiten, nicht zwar vermittelft einer leiblichen Bewegung, fon= bern vermittelft seiner Tugend und Rraft, weilen es ibn treibet und beweget, daß er uns in unfern Mothen belfe, und fich gnadig und gutig erzeigen wolle. Die Rraft bes Gebets hat fogar die Start ber Engel über= troffen, die Simmel unbewegt gehalten, und die ftets laufenden Pferde des Fürsten der Planeten in die Rube geleget. Das Gebet übertrifft bas Bermogen aller Rreaturen. Denn was fur eine Arcatur hat jemals aus felbft eigener Rraft einen Todten in bas Leben erwedet? Aber bas Gebet fann foldes thun, wie bezeuget Glifaus, welcher burch fein Gebet einem in ben Tod verblichenen Cohn einer Bittme wieder das Liben erlangt, dem viel ungahlbare Beilige in Auferweckung ber Todten nachgefolget. Reine einige Rreatur ift gu erdenken, welche in dem Erschaffer verandert werden tonne, aber durch bas Gebet geschieht foldes täglich, wenn in dem Umt ber beil. Meg die Enbstang bes Brode und Weine durch bas Gebet bes Prieftere und Durch die Bort ber beiligen Confecration wunderbar: licher Weis in Die Gubftang bes allerkoftbarlichften Leibs und Bluts Chrifti Jesu verwandelt wird. Denn obichon Chriftus, in fo viel er ein Menfch, eine Krea: tur ift, ift er bennoch, in fo viel er Gott ift, ein Erichaffer.

Das Gebet beffen, ber fich bemuthiget, bringet

durch bie Molfen. Die Bogel erschwingen fich zwar durch die Rlugel in die Sohe, aber mit dem Schweif richten fie ihren glug; wenn auch fie von dem Schwins gen ibrer Klugel murden ablaffen, murden fie den vor= genommenen Ort nicht erreichen. Alfo auch das Be= bet, obwohlen es sich durch Kasten und Almosen gegen ben himmel erhebt, wenn es aber nicht von einer des muthigen Beständigkeit wird begleitet, erlanget es wes nig von Gott. Efther hatte zwei Jungfrauen, als wie jetiger Zeit bas hochabeliche Frauenzimmer einen Aufwarter und Pagen, bei fich, ba fie zu dem Ronig in bas Zimmer hinein ging, und ihn um etwas erbitten wollte; auf die eine lehnte fie fich, und die andere trug ihr ben Schweif am Rock nach. Assumsit duas famulas, et super unam quilem innitebatur, altera autem famularum sequebatur Dominam, defluentia in humum indumenta sustentans. Das Gebet ift die Efther. burch welches wir einen Butritt erlangen mit Gott, dem Ronig Simmels und Erden, ju reden; auf daß es aber angenehm empfangen werde, muß es zwei Kammer= jungfrauen bei fich haben, bamit es fich auf eine lebne, die andere aber muß ihr die Aleider nachtragen, als eine auf den Buß folgende Dienerin, und bieje jennd Die Demuth und Beständigfeit.

Als Xenophon einsmals seinen Göttern opferte, und ihm unverhofft die Zeitung einlief, daß sein Sohn in einer Schlacht das Leben verloren, unterließ er darum nicht zu opfern, sondern verblieb standhaftig, und volle endete das Opfer. Aber leider wir Christen lassen und durch eine einige Schnacke, durch einen einigen Flohe biß, Renschpel und Geräusch in unserer Audacht und

Gebet verhindern. Aber nicht also, durch das Blut Jesu Christi erkaufte Christen, nicht also, sondern gleich= wie Abraham aus göttlichem Beschl etwelche Thiere opfernd, die Bögel, so von der Lust herab gestogen, und das Opfer auffressen wollten, jederzeit und so lanz davon abtrieb, bis es Abend wurde, und er darüber einschlief. Allso auch wir sollen in dem Gebet verharzren, bis wir bei erwünschter Abendröth und Untergang aller Widerwärtigseiten in dem Schlaf der göttlichen Tröstungen und Gnaden einschlassen, auch in solchen süßiglich ruhen. Judem sich aber dessen ein Jeder besseißet, will ich den holoseligsten und liebbarsten unter den Menschenkindern einladen in den Garten meines Heiset, sich allda nach Genügen zu erlustigen, und mit seinen Gnadenstrahlen zu bescheinen.

I.

Wer wird mir geben
Jesu, mein Leben,
Dich, o mein Trost, zu sehen an,
Dich zu empfangen,
Ich trag Verlangen
Auf rein verliebten HerzensplanWein Herz sich neiget,
Und sich erzeiget
Ganz offen dir, zu kehren ein.
Es tragt Verlangen,
Dich zu empfangen,
Und dich in sich zu schließen ein.

II.

Micht zwar ob folltest, Wenn du nicht wolltest

Abschießen ein'n verliebten Pfeit.
Denn es verwundet
Und stark zerschrundet,
Shon oft von dir ist, o mein Heil?
Ja ganze Haufen
Von ihm herlaufen
Des sehr erhisten Liebesschweiß.
Die Liebesslammen
Schmelzen zusammen

Auf eine gang perborg'ne Beis.

#### III.

Ein End der Schmerzen Du meines Herzen, Komm Jesu, allerliebster mein. Es dir steht offen, Du nach Verhoffen In solchem thu nur kehren ein. Ich auch vor Allen, Dir zu gefallen, Es hab bereit zu einem Hans. D'rum komm gegangen, Du mein Verlangen,

## IV.

In meinem Garten
Ich werd' erwarten
Dich, Jesu, allerschönster meinLaß dir belieben
Nicht aufzuschieben,
Bu sehen, was dir dienlich sepu.
Es wird gefallen
Dir der Corallen
Röthlichte schöne Uepfelbäum,

Allwo ben fühlen Bephpr zu fühlen, Wirft haben ben genugen Raum.

#### V.

Flora gewogen
Den Gart. bezogen,
Wird Tunnen bringen allerhand.
Was sie wird haben
Won solchen Gaben
Im Mai und schonen Frühlingsstand.
Damit zu zieren,
Und dich zu führen
In das vertiebt' Brantkammerkein.
Wo du kanust schlaken,
Und auch anschaffen,
Was dir da wird gefällig sepn

## VI.

So ist mein Garten

Bon solchen Arten,
Fast einer kleinen Insul gleich,
Wo du kannst baden
Ohn' allen Schaden
In dem gekräuselt Wasserteich.
Die kleinen Welten
Sich werden stellen,
Alt bringen sie dir ein'n Verdrud;
So wirst doch sehen,
Daß sie nur gehen,
Bu geben dir ein'n Krendenkus.

#### VII.

Die Bepbir ftreichen, Die Rordwind weichen, Da ist die größte Lusibarkeit.
Man kann verschwiegen
Der Lieb obliegen,
Unch aller Freud und Fröhlichkeit.
Du wirst vergessen
Bei süßem Essen
Der Myrrhen Gall und Bitterkeit.
Denn zu genießen
Ich ganz ein'n süßen
Eisch dir werd' haben zubereit.

#### VIII.

Ich will erbenken,
Dir einzuschenken
Gin'n Trank von süßer Eigenschaft.
D'rum komm gegangen,
Du mein Verlangen,
Verkost so süßen Liebesfaft.
Die Lieb ihn schwizet,
Von dir erhipet,
Vans dir ersprossen,
Ans dir ergossen,

#### IX.

Ich mich erfrenend, Aluch ganz nicht schenend, Werd geben dir ein'n Freudenkus. Wenn mich beglücken, Wie auch erquicken Sollt dein so füßer Gnadenflus. Du himmelesonne, Alch doch nur wohne In dem verliebten herzen mein. Conft wird bas Lieben In ein Betrüben Uch schmerzlich mir verandert sepu.

#### X.

Niemand wird können Und boshaft nennen, Dem unf're Liebe ist bekannt. Wenn wir in Shren Die Zeit verzehren, Und unverwendrem Liebesskand. Auch deinen Willen Da zu erfüllen, Ich werd' besehlen, meine Laut Dahin zu bringen, Dabei zu singen,

#### XI.

Wenn bich wird schen Im Garten gehen Das da versammelt Federvieh. Es wird dich soben, In Luft erhoben, Und mit iht'm Stimmsein preisen dich. Die Brunnenquellen Mit ihrem hellen Geräusch, bei stiller Abendzeit Vorüber reisen, Dir Dank erweisen Kür deine Gegenwärtigkeit.

#### XII.

Die Blumlein bude In schönem G'fdmude Der dir sich, o bu Liebster mein!
Da du von Fernen
Noch wie die Sternen
Nar zeigest deinen GnadenscheinVor dir sich biegen,
Und wieder fliegen,
Vom Wind berührt, bald über sich.
Vielmehr in Freuden
Sich werden weiden,
Wenn in der Näh' sie sehen dich.

#### XIII.

Willst aber schlasen
Bei deinen Schaasen,
So sühr dieselb in Garten mein.
Laß gleichwohl weiden
Auf jenen Heiden
Die and'ren Hirtenknaben dein.
Bei mir kannst haben
Der Garten Gaben,
In Lisien und Nosen gut,
Dir, o mein Leben,
Dergleichen geben,
Flora nicht auf den Heiden thuk.

## XIV.

Darum thu scheiden Bon senen Heiden, Verfüg dich doch in meinen Gart. Was willst du lassen, Mich schwach verlassen, Den soust die Lieb thut plagen hart. Es sepnd verborgen Roch mehr Sorgen Tar dich, mein Schap, in meinem herz. Als tag mir icheinen, Thu nicht verneinen Den augenehmiten Freudenmerz.

#### XV.

Bielleicht willst haben,
Daß mich durchgraben
Die Sorgen, Qualen, Schmerz und Pein.
Damit du besser
Auf deinen Rösser
Abnust ziehen in das Herz hinein.
Si so laß günstig
Sin'n Pfeil inbrunstig
Schnell sliegen, daß es werd' verlept.
Dadurch getroffen,
Dir stehe offen,
Had wieder werd' in Kreud gesebt.

#### XVL

Darum, mein Leben,
Thu dich ergeben,
Komm, komm mit deinem Gnadenstraht.
Ich thu begehren,
Dich zu verehren,
Und wünsch est noch viel tausendmal.
Damit ich neunen
Und könn' erkennen
Dich, als den Allertiebsten mein.
Wenn nach Berlangen
Du liegst gefangen
Im allertiessten Perzensschrei'n.

#### XVII.

Wenn bu erfrischen Dich wolltest zwischen

Den da gepflanzten Baum geflecht.
Dich soll erquicken
Unter dem dicken
Geständ das sanste Zephyrg'schlecht.
Da dich bedecken
Und auch bestecken
Dein' trene Braut mit Aepfel wird,
Dir schlafend singen,
Ein Lied beibringen,
Wie sie es in dem Herzen führt.

### XVIII.

Dit wenn zu Morgen
Noch ist verborgen
Der helle weiße Silbertag.
Die Lieb empfindend,
Ich gleich entzündend,
Leide ein' neue Liebesplag.
Sin Liebesschmerzen
In meinem Herzen
Sich wie ein Flämmlein steckte an,
Es bald burchrennte,
Wie auch durchbrennte,

## XIX.

Ich unverweilend In die Wind eilend, Oft hab es wollen schicken fort. Doch ich befunden In jeden Stunden Es wieder an dem ersten Ort. Darum gegangen Komm, mein Verlangen, Loss aus den starken Liebesbrand. Lag die gefallen, Mein Serz vor allen, Sag ja, und gib darauf die Sand.

#### XX.

Losd aus mein Rlagen,
Bertreib mein Plagen
Durch dein' so suße Liebeshand.
Thu mich ergögen
Mit Widersehen
In einen wahren Freudenstand.
Uch werd' empfangen,
Du mein Verlangen,
Ich bald nur in dem Herzen mein.
So wird das Rlagen
Und Herzensplagen

Daß die Kunst nachahme die Natur, als wie ein Aff die Sitten, oder daß die Kunst sen ein Aff der Natur, ist ein Gemeines, sintemalen die Kunst die Natur in Vielem nachaffet. Denn gleichwie die Natur ordentlich und nach gewisser Weis fortschreitet von dem Unvollkommenen zu dem Bellkommenen, und das Herzvorzubringende dem Hervordringenden gleich zu maschen nachtrachtet, also greiset die Kunst nichts unorsdentlich an, sondern wird durch gewisse Regeln begleietet, nichts ohne die natürlichen Materien auszuwirken. Denn wie der englische Lehrer sagt: So wird das Werk der Kunst gegründet auf das Werk der Natur, und das Werk der Natur auf das Werk der Erschafstung; obwohlen das Werk der Natur nicht so vollkommen, als das Werk der Erschaffung, noch das Werk

1

t.

1

97 4

ber Kunft so vollkommen, als bas Werk ber Ratur. Nichts desto weniger bearbeiten sich doch die Alchymis ften, ein mabres Gold trug der Natur hervor gu brin= gen, und zu Goldschenr in tem Elfaß einzukehren; aber fie erfahren gar oft, daß fie zu Steckborn in dem Turgow angelangt, indem fie in ihrer angefangenen Arbeit dur und hart stecken bleiben, oder da fie doch etwas dem Edein nach beraus bringen, wird es nur die Lugl= fieiner Probe haben, und wenig nut fenn, alldieweilen es die Gigenschaften des wahren Goldes nicht haben fann. Denn das mahre Gold widerftehet dem Fener, ift fruchtbar gu den Argneien, und erquicket bas Birn. Die weiter diefer funfte Rirdenlehrer meldet: "Quaedam formae substantiales sunt, quas nullo modo ars producere potest, quia propria activa et passiva inveniri non possunt, sed in his non potest aliquid simile facere, sicut Alchymistae faciunt aliquid simile auro, quantum ad accidentia exteriora, sed tamen non faciunt verum aurum, quia forma substantialis auri non est, per calorem ignis, sed per calorem solis in loco determinato, ubi viget virtus mineralis. Deffen Mutter gleichsam ift bie Goldgrub, und die Conn der Bater. Das gemachte Gold aber trägt an diefem Allem Mangel, und wenn es oft gere Scholzen wird, gehet es gar in den Rauch. Ungeachter wohl zu Zeiten durch Runft und Sulf der verworfe= nen Geister naturliche Wirkungen fonnen hervor gebracht werden.

Die guten Werk sonnt leicht zu vergleichen mit dem Gold. Der Mensch ist wie ein Uff, und affet nach Anderer Sitten, zwar lieber die bosen als guten; bennoch zu Zeiten ist er genaturet, auch bas Mute nachzuthun, nicht zwar aus Liebe Gottes oder ter Tusgend, sondern aus eigenem Nutzen, menschlichem Unseshen und vielen andern Ursachen. Aber nicht Alles, was glänzet, ist Gold, noch ist man solchem helo. Die Alchymisten, obwohlen sie nach dem äußerlichen Schein ein Gold hervor bringen, so achtet doch derjeznige solches nicht hoch, der es recht erkennet, weilen er seine Unschäsbarkeit und verborgene Geringheit leicht vermerket.

Der allerweiseste Gott, ein Erforscher bes Innere ften bes Bergens, achtet nicht viel foldes geaffie Tugendgold, wenn es nicht in einem reinen Bergen, als einer Mutter, und burch die Conn ber brennenden Liebe Gottes, ale einem Bater, geboren worden. Denn folde Bert widerfiehen nicht dem Tener der Prufung, taugen nicht zu beilfamer Alegnei und Gefundheit ber Seelen, fondern geben burch bie eigene Lieb und Cie telleit in den Rauch, ober werden ringschätig burch bie gar zu unnuge Gemeinschaft ichadlicher Dinge. Darum foldes erfahren der beilige Bernhardus auss schreiet: Alch bag boch außerlich nie ein Mensch bei mir mare, damit ich innerlich in dem Gergen mit Gott reden konnte! Derowegen will ich die Troftungen und Gefprach ber Menfchen flieben, auf bag ich in meinem innerften Bergen Gott empfangen und gu einem Citz wohner haben mochte. Denn fo lange bas Gemuth vermischet ift in den Chaaren, fann es meder Gott allein abwarten, noch von der Bemein abgefondert fenn. Derohalben bu Zeel, Die bu allein Gott abzumarten Dir vargenommen haft, bleibe allein, fliebe ber Mens

ichen Gesellschaft, vermeibe bie unruhige Uniprach, bamit bu ihm bich allein behalteft, fo bu aus Allen aus= erforen." Derobalben fagt gar gut Bloffus ex Taulero: Bon allem Demjenigen, beffen Gott nicht eine mabre Urfach und Berlangen ift, folltet ihr euch entziehen, ten fleinsten Berluft ber nutbarlichften Zeit wie bas ärgste Gift flichen; bingegen aber euch befleißen ber Ginsamkeit, in ber man fich vereinigen kann mit bem allersuffesten Gott. Auch wie der honigfliegende Lehrer Bernhardus fagt: Die Seel fann nicht beglückseliger werden mit den Beimsuchungen des herrn, welche ben Ausschweifungen ergeben ift, impleri visitationibus Domini anima non potest, quae distractionibus subjacet. Conften geschieht, daß man liebet, und weiß nicht wen; und verwerfet, nicht gedenkend, mas. Co wird Ginem gedunken, fein Berg fen zweifach verleit. und in folden Berletzungeschmerzen wird er nicht tonnen ermagen, ob die Lieb ein Schmerg ober ber Comery eine Lieb fen. Die gange menfchliche Gie schlecht kommet von einem Menschen, also sollen mit auch Mue und fehren zu einem Menfchen, ber Gott ist, Christum Josum, in quo vivimus movemur et sumus, in meldem mir leben, idmeben und jennt.

# Das 3. Kapitel.

Wer fragt von fern, Der gibt nicht gern.

Gleichwie der vornehmste unter den Propheten feufzend aufgeschrieen und aufschreiend geseufzet: "Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet Salvatorem, ihr Himmel thauet ven oben herab, und die Wolken regnen den Gerechten, Die Erde thue fich auf und bringe den Beiland hervor;" also ift ein Underer in troftreichere Borte ausgebro: den, da er fagt: "Exulta filia Sion, Jubila filia Jerusalem, Ecce rex tuus veniet tibi justus et Salvator, erfreue dich hoch, du Tochter Sion, frohlocke du Toch= ter Berusalem, fiebe, bein Ronig wird zu dir kommen, gerecht und ein Beiland. Gintemalen der eingeborne Cohn Gottee, qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est, esse se aequalem Deo, semetipaum exinanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo, da er in gottlicher Gestalt war, bat fur feinen Ranb ge= halten, Gott gleich zu fenn, sondern hat fich felbst er= niedriget, und ift andern Menschen gleich worden, em= pfangen von einer Jungfrau, geboren von einer unbefleckten Mutter, et habitavit in nobis, und hat unter und gewohnet, bie Gunder felig ju unden, quorum primus ego sum, unter welchen ich ber Bernehmfte

I

1. 2

bin. Denn wie der beil. Augustinus fagt: "Da Chris find fich porgenommen, ein großes Geband ber Sobeit in seiner Rirche aufzurichten, hat er zuforderst gedacht auf den Grund der Demuth, bamit, wenn bas gun, dament er gegraben wird haben, er auch ein defto ho: beres Gebaud barauf fette; ba er, das Fundament felbst grabend, in das Unterfte berab gedrucket worden, also auch ber Gipfel nach ber Demuth aufgerichtet werde. Darum hat er ben faphirblauen himmelefaal verlaffen, und nach abgelegter Rron und Scepter in bas Jammerthal der Welt eingetreten, damit er als Gott gemachter Mensch und Mensch gemachter Gott ben Gunder aus dem Unflath ber Lafter zu den Gna= den aufnehmend erhohete." Denn also spricht er bei bem Propheten: "Quod perierat, requiram, et quod abjectum erat, reducam, quod confractum fuerat alligabo, et quod infirmum fuerat, consolidabo, was verloren ift, das will ich suchen, was verworfen ift, bas will ich wiederum herzu fuhren, mas zerbrochen ift, das will ich verbinden, was schwach ift, das will ich bewahren; non enim veni vocare justos, sed peccatores, denn ich bin nicht kommen, die Gerechten gu berufen, sondern die Gunder, non egent, qui sani sunt medico, sed qui male habent, weilen die Kranfen und nicht die Gefunden des Arztes bedurfen.«

Glückselig also eine Seel, der von dem allerhöchsten Gott ein solcher Arzt verordnet ist, welcher soll umgebracht werden, damit ihr mit dem kostbarlichsten Balsam seines allerheiligsten Blutes geholsen werde. Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus,

biefer wird und tibften in unforn Werfen , unt in ber Muhe unserer Sande auf Erden, Die der Berr verflucht hat. Denn wie eine folde Geel erkennet die Befahre lichkeit ihrer Rrankheit, ber eine folde vortreffliche Urgnei angewendet wird, alfo hat fie fich auch zu vertroften, die Arankheit fen nicht fo gefährlich, baß fie nicht tonnte geheilet merden, fintemal ein folder vortreffli= der Argt, welcher die ewige Weisheit felbften ift, wird nicht umfonst dergleichen Mittel, die feine Birfungen haben follten, vorschreiben, in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, in welchem wir die Erlb: fung haben burch fein Blut, und zwar mit folder Lieb, baß folden himmel und Erde nicht faffen fonnen, auch deffen Gis ber himmel ift, geduldet fich arm und blog gwijden einem Ddis und Gfel auf Den und Strob, bei großem Groft mit Bindlein eingewie delt in einer Rrippe. Warum aber diefes? barum, alldieweilen die Juden nicht milber waren noch barmbergiger gegen ihn in seiner Jugend, als sie gewesen in feinem Alter. Chriftus hatte feinen Unterschleif, keine herberg und keine Bohnung, quia non erat ein locus in diversorio. Denn die Juden wußten beffer gu multipliciren ale gu bividiren, fie wuften beffer gu conjugiren ale gu fepariren, fie mußten bae Thrige tapfer beifammen gn halten, und maren feine Bachai, welche ben balben Theil ihrer Gater den Urmen mit : und austheileten, noch viel weniger folgten ihre Weiber nach der beil. Martha, Christum ju beberbergen. Der Fran Benigna und Schwester Charites maren ihnen bryumal noch nicht befannt, fintemalen gur felolaen Beit feynd bie Alofterinngfrauen iben fo fereinder ges

wesen, ale leuchtend bie Conn in ber agyptischen Fine fternuß, unangefeben fie die Lieb und Gutwilligkeit von ihren Borcftern haben erfernen follen, wenn fie hatten wollen. Allein, wenn man den hund auf das Jagen tragen muß, gibt es eine schlechte Begung ab, wird wenig eingebracht, und die Ruchel arm verseben. Mit begierigen Sunden ift leicht etwas einzuholen. Wer lauft, ben barf man nicht ziehen, wer es freiwillig gibt, von dem foll man es nicht fordern. Ginen Beigigen haffet Gott, und einen freudigen Geber liebet der Allerhochfte. Wenn aber Giner gegen die Armen harte nadig ift, und Gebhardus genennet wird, und nicht in die Auffrapfen tritt bes beil. Gebhardi, welcher ein fonderlicher Liebhaber ber Armen gewesen, deffen die jahrliche Ausspendung bes Brode in bem ruhmwurdige ften Gotteshause Petershause des weltberühmten Drbens St. Benedicti zu Conffang an dem Bodenfee ge= nugsames Zeugniß, wird nicht viel Gutes von Gott empfangen. Wer bingegen ben Bedurfrigen gu belfen von Freudenberg ift, und hilarius genennet wird, ber bat fich ohne Furchts: Frrung zu verfichern, dag er keinen Mangel an getreuen Freunden erleiden werbe, tenn bergleichen Leut bei Gett in großem Berth; benn er in Geftalt eines Bettlers oftere bei ihnen eingefebe ret. Wenn Giner fich ben Armen erzeiget von Benes vent, und gegen die Bedürftigen Bonaventura genens net wird, welchem die Urmen gar willsommen fernd, auch fein Gadel und Sand gegen fie erbffnet, bem wird ber allgutigfte Gott ben freudenvollen Simmele= faal gu ber ewigen Dobe aufschliegen. Benn Finer gegen die Fremden und Rothleidenden fegn wird Ur:

mogastus, ich will sagen, der Armen Gasigeb, der hat zu hoffen, daß seine Ruchel und Reller niemalen erschb= pfet werden.

"Macht euch Freund von dem Neichthum der Uns gerechtigkeit," spricht Christus, "facite vobis amicos de Mammona iniquitatis." Hieronymus sagt, das Wörtlein Mammon bedeute den Neichthum. Diese Reich: thümer werden Reichthumer der Ungerechtigkeit genen: net, alldieweilen sie gemeiniglich durch ungerechte Mittel erobert werden, oder daß sie den Menschen zu der Ungerechtigkeit, Geiz und Wollusten bewegen. Wofein aber solche Neichthumer in Almosen verwendet werden, so gereichen sie dem Austheiler zu Nußen, wie Daniel dem Nabuchodonosor rathet, meldend: "Peecata tua eleemosynis redime, deine Sünde mache sos mit Almosen!"

Als David sein Testament machte, bezehrte er von Salomon, daß er die Sohn des Berzellai, des Galaditers, ihm empsehle, und sie allezeit au seiner königzlichen Tasel speisen lasse, alldieweilen sie ihm in seinen Nothen, als er vor Absalon die Flucht genommen, mit Speis und Trank beigesprungen. Filiis Berzellai Galaditis reddes gratiam, eruntque comedentes in mensa tua: Occurrerunt enim mihi, quando sugieband anjetzo in der Person aller Armen vertrieben, und ver Besitzung der zeitlichen Güter beraubet, ihm sollten wir, wie dieser Galaaditer, entgegen gehen, und ihm samt seinem Kriegsheer Speis und Trank mittheisten, damit wir ewig an dem Tisch Jesu, des Sohns David, und erquicken könnten.

Aber ungeachtet, daß Chriftus felbften verspricht. folches in der Welt ohne die himmlische Belohnung bundertfach zu erstatten, gibt es wenig dergleichen Baft= geb. Ungeachtet, daß bas Almofen ift ein golbener Schluf= fel, mit welchem wir die Schabkammer Gottes eroff= nen, will doch Reiner die hand anlegen. Ungeachtet, daß das Almosen ift ein Amper, durch welchen wir aus dem unerschöpflichen Meer der Barmbergigkeit Gottes fonnen heraus ichopfen, will Reiner in diesem Gna: denmeer baden. Ungeachtet, daß das Almosen ift eine Ruthe Mosis, mit welcher wir den bleichzornigen Gott als einen harten Felfen erweichen fonnen, und hervor= fpringend machen feine Gnadenquellen auf die Durre beit unserer Ceelen, will Reiner dieg Mittel ermablen. Diefer ift zu arm, Jenen druckt der Rinderichwarm, Diefer felbst ftedt in Roth, Jener hat im Saus fein Brod, Diefer ift in großen Schulden, Jener muß fich felbst gedulden als ein anderer Schmalhans. Aber bine gegen ob man ichon zu dem Allmosengeben von Arm= stadt ift, so ift man bod) zu den Ergoblichkeiten von Leichenau. Db man schon gegen die Armen, etwas mitzutheilen, von Mangelburg ift, fo ift man doch, die Sand einer geilen Megen und Fegen zu erfullen, von Bludestadt. Db man ichon den Bedurftigen ein Stude ein Brod zu vergunftigen von Bettelsgerften ift, fo ift nan doch in das Birthshaus zu gehen, von Gebhaus en, und gibt man so viel aus, daß Weib und Rinder eiden den großten hunger ju Saus; ungeachtet bie Beiber bei dem Ruckel figen, maffen ihr Maul mit Bein zu sprigen. Allfo daß es oftere geschieht, ift ber Rann voll, ift bas Deib toll; ift der Mann im Wirthen

haus, geht das Weib in's Schenkhaus; trinkt der Mann bei der Anten, spielt das Weib mit der Kanden; schmaust der Mann beim Pflug, sitzt das Weib beim Krug; geht der Mann zum rothen Kreuz, folgt das Weib auch allerseits; ist der Mann beim grünen Kranz, wacht das Weib auf gleicher Schanz; zehrt der Mann beim Stern, ist das Weib nicht fern; gleiche Schaalen, gleiche Kern, gleich und gleich gesellt sich gern.

Jene Rundschafter, so von Josua ausgeschicket wor: ben, Jericho auszuspahen, verschonten in Eroberung dieser Stadt Rahabs Sans, alldieweilen fie felbiges mit Flachestengeln bedecket, und also vor dem Berders ben errettet hatten, operuit eos stipula lini. Diese Alachaftengel fennd die Ueberfluffigfeit unferer Guter, dadurch wir ermahnet werden, daß diejenigen, welche das Leben ber Urmen von dem Berderben erhalten, die Gefahr von ihnen abwenden, und fie mit der Ueber-Auffigfeit ihrer Reichthumer unterhalten, und gern 211= mojen geben, auserwählt und felig werden follen, wenn das allgemeine Berderben Jericho, der gangen Welt, seyn wird. Denn wie der h. Augustinus fagt: 2Dor ber Thur ber Solle ftebet die Barmbergigfeit, und läßt Miemand in das Gefängniß legen, nämlich von benjenigen, fo auch Barmberzigkeit erzeigt haben. Allein bergleichen werden Wenige gefunden, Die foldes wohl beherzigen, und wenn sie doch eine Untacht ans kommt, durch ein Allmosen ihrer Seele wohl geschehen ju laffen, fo fennd fie jo freigebig, wie jener reiche Rarg, welchen Gott mit einem verschwenderischen Gohn begludfeliget, wie es benn bftere gefchieht, daß ein alter Servatius einen jungen Bonifacium der Belt bin=

10

3

10

terläßt. Dieser borte einmal, wie fein Strengutlein mit feinen Gefellen alles Gute bestellen, fur bas Studiren, Trapuliren, für Lesen und Schreiben die Zeit vertreiben, mit Burfel und Rarten, auf vielerlei Ur= ten, bald tangen, bald fpringen, jest jauchgen, bald fingen, bald geigen, bald pfeifen, bald nach dem Wein greifen, und waren vermeffen, in Trinken und Effen, gebraten, gesotten, Pafteten, Biscoten; froch ber Alte aus seinem Maustoch auch hervor, und sprach zu feis nem Saushalter: ei, weil mein Cohn fo berfchwendes tifd ift, will ich mir auch was Gutes widerfahren laffen, darum nehme diefen Rreuger, und hole mir einen Salat, ich will auch tapfer laffen barauf gehen. Wohl luftig, daß Gott erbarm! Eben also machen es auch Biel, wenn fie Undere feben ihrer Seele gu Rugen ein Almosen geben, vermeinen sie auch den himmel ju faufen, suchen ein verworfenes Geld bervor, einen kupfernen Seller oder Pfennig, und bilden fich ein, was fie Gutes gewirfet haben; aber ach, mit einem fo Beringen erlanget ein Beiziger den himmel nicht, benn fie foldes mehr ben menschlichen Augen gu Gefallen geben, als zu ihrer Seele ewigem Leben.

Als jene Taube wiederum in die Arche gekommen, hatte sie in ihrem Schnabel ein Zweiglein mit grünen Blättern von einem Delbaum; bedeutend, daß wenn vir in die Arche der himmlischen Glorie verlangen zu zelangen, wir in unserm Herz und Mund führen müffen den grünen Zweig der Barmherzigkeit. Und darum jat vielleicht Salomon die Thür des innern Tempels nit lauter Delbaumholz bereiten lassen, sintemalen der Delbaum ist ein Zeichen der Barmherzigkeit, durch wels Delbaum ist ein Zeichen der Barmherzigkeit, durch wels

che ber Eingang dieser dibaumenen Thur und erinnert, daß man durch die Barmherzigkeit in das himmlische Jerusalem gelangen werde. Welchem denn gar schön beistimmet der h. hieronymus, meldend: "Ich erinnere mich nicht, gelesen zu haben, daß Einer, der die Werke der Liebe gerne geübet, gestorben wäre eines bosen Tozdes. Denn ein solcher hat viele Vorbitter, und unmögelich ist es, daß das Gebet Vieler nicht erhöret werde. Wie Christus sagt: "Bittet, so wird euch gegeben, petite et dabitur vobis!"

So lang jene arme Wittib ihr Del in bie leeren Geschirr ausgegoffen, ift solches je mehr und mehr wunderbarlicher Beife gewachsen; da fie aber aufgeho= ret zu gießen, hat es auch abgenommen zu machfen. Alfo auch, fo lang wir die leeren Befchirr, die Armen, mit dem Del der Barmherzigkeit anfüllen, fo nehmen unsere Buter allzeit zu, und je mehr wir und bemue ben, zu helfen den Armen, desto mehr bereichern wir und. Denn wie bas Brunnenwaffer, je mehr es ge-Schopfet wird, defto mehr und überfluffiger hervor quel= let, also sennd die Reichthumer ein Brunnen, aus weldem je mehr und mehr burch bas Almosen fur die Armen gezogen wird, besto mehr sie zunehmen und sich vermehren. Berentgegen wo fein Almojen ausfließet, da pfleget auch tein Ueberfluß vorhanden zu fenn. Beides erweiset die Erfahrnuß.

Ein Spanier, welcher all sein Geld auf Aleider verwendet, ging in solchen daher als ein herr einer ganzen herrschaft; wenn ch aber Zeit zu essen war, begnügte er sich mit einem schwarzen Brod und einem frischen Trunk Wasser. Da ihm aber dieses von Einem

1

10

00

外

for!

vorgestoßen wurde, fagte er, es fen ihm mehr an Reputation gelegen, als an gutem Effen und Trinfen; auch fen die Belt alfo beschaffen, baß fie mehr die Schönen Rleider ale With und Berftand verehre. Bollte Gott, es waren nicht auch unter den Deutschen diefes fo fpanischen Bergens, welche ihren Gfel mit schonen Rleibern zu verdeden und ju Markt zu bringen wiße ten! Aber auf unfer Borhaben zu fommen, melde ich nur, daß unfere Bergen mehr die Reputation einer Reinigkeit der Seelen fich follten angelegen fenn lafe fen, ale nachzudenken der weißen und gelben Erde des Silbers und Goldes. Die ichonfte Sochachtung unfer ift, wenn die Geel gezieret wird mit fostlichen Rleis bern allerhand Tugenden, und der Leib gang gesparfam versorget im Effen und Trinfen, damit er sich dem Beift unterwerfe.

"Abjieite Deos alienos et mundamini: Surgite ascendamus in Bethl, ut faciamus ibi altare Deo," sprach Jakob zu den Seinigen: "thut von euch die fremden Götter, und reiniget euch; last uns auf seyn, und gen Bethl ziehen, daß wir daselbst einen Altar machen dem Herrn!"

Die überflussigen Reichthumer sennt fremde Gbtter, welche die Geizigen mehr verehren, als den Erz schaffer aller Dinge, welcher ist ein einiger Gott, und ist kein anderer. Diese sollen wir hinwerfen unter die Armen, damit wir bekehret von den Goken zu dem lebendigen und wahren Gott, und gereiniget werden von unsern Sünden. Wir sollen hinauf ziehen gen Bethl, zu besuchen die Bettler, alldieweilen Bethl verdollmetschet wird wie ein Haus Gottes, dieses aber

sennd die Bettler, quod estis vos; alloa muffen wir aufbauen einen Altar der Barmbergigkeit dem Berrn, und aufopfern ein reines Opfer der besten Meinung in Mittheilung den Bedurftigen. Das nuten die Reich: thumer in den Ruften und Raften bei folden Phantaften, da fie zur Zeit der Beurlaubung dieser Welt nichts mit sich tragen, als alleinig die guten Werk und bosen Thaten? Wenn die Sumpf = und Teichwaffer stille stehen, und niemals fließen, so ziehen sie nur Roth und Schleim an sich; die fließenden aber sennd lauter und reich an Fischen. Gleicher Beise auch die Reichthumer und Guter, wenn fie ftete in Truben verborgen liegen, und nicht vermittelst des Almosens ausfließen, sennd sie gang nicht nublich und unfruchtbar. Gleichwie auch das Getreid in ben Schenern nicht wachft, sondern muß in die Erde geworfen werden, bamit es Frucht trage, also auch bas Geld bringt in bem Beutel feinen Gewinn, bis es unter bie Armen geworfen wird. Und diefes erfahrt gar wohl eine geiftliche Borfteberin auf bem Schwarzwald, Ord. S. August. Can. Regul., welche ihren gefreuzigten Seiland burch solchen billigen Wucher also sehr und liebreich weiß zu kikeln, daß das gange himmlische Deer fich barüber erfreuet.

Große Herren, welche in ein anderes Land zu vers reisen gedenken, schicken ihre Reichthümer zuvor hin, denen sie nachfolgen. Also sollten wir auch voran schafz fen unsere Reichthümer durch die Armen in den Himz mel, allwo wir sie ewig konnen besitzen und genießen. Denn was wir Gott zu Lieb den Armen scheuken, wird erst unser eigen, nachdem wir es verschenket. Joannes Ludovicus, Graf von Sulz, Landgraf in Rlegau, höchsteligem Gedächtniß, war also mild gegen die Armen, daß er nicht allein seinen Unterthanen viel nachgesehen, sondern auch fremden und armen Klöstern reichlich aufgeholsen, Kirchen und Altäre gezieret, ja sogar von Neuem aufgerichtet, wie denn jene marias nische Lorettenkapell zu Testeten seine Mildigkeit Jedem vorstellet, dadurch er aber bei Gott so viel erhalten, daß er auf der Welt gepriesen, und in dem Himmel für einen rechtmäßigen Besißer seiner Güter, die er durch seine Freigebigkeit dahin voran geschickt, zweiselsohne erkennet wird. Denn selig sennd die Barmherzigen; und anderswo: Misericordiam volo, ich verlange und will die Barmherzigkeit.

Joannes, Graf von Montfort, hatte solche freiges bige Hande gegen die Armen, daß er keinem in dem Namen seines heiligen Patrons was Begehrenden mit einem Abschlag begegnet, auch jederzeit einen besondern Säckel bei sich getragen, den Bedürftigen was mitzue theilen, darum er in seinem Leben nicht unbillig geliez bet, und nach seinem Tod beweinet worden.

Eine annoch in dem Leben hochfürstliche Person hat dieses in Gewohnheit, daß so oft sie eingeladen wird zu einem Kartenspiel an den Samstagen, oder Mariae Vigilum, nicht aber solches wohl abschlagen kann, alles Dasjenige, so sie gewonnen, unter die Arsmen läßt austheilen; darum sie zweimalen gewinnet, als ein Geld für die Armen, und sich selbsten einen Schalz in dem Himmel. Dieses ist, was Jakob gestagt, als er seinen Bruder Esau zu verschnen gedachte: "Mitto legationem ad Dominum meum, ut inzeniam

gratiam in conspectu tuo." Denn eine folche Abjene dung in die himmel zu dem gerechten Richter, ift eine wahre Urfach, damit auch derjenige, fo folde abgefchi= det, bei feiner Unfunft Gnad finde, und einen gnabis gen herrn erlange.

Alber vielleicht wirfst bu ein, bu senest arm am Gut und reich am Blut, auch beine Rinder thun haus fen zu Mublhausen, beren Maul nur jederzeit mablen will Brod, und du felbsten stedest in Noth. Go bore an den h. Petrum Damiani, welcher von einem armen Taglohner ergablet, der mit Darreichung eines gerins gen Almofene, bas boch fein ganger Reichthum war, ju fondern Mitteln gelanget. Beldes benn der fromme Tobias icon langst vorgemerkt, ba er seinem Gohn unter Anderm befohlen: "Ex substantia tua fac Eleemosynam, et noli avertere faciem ab ullo paupere: Ita enim fiet, ut nec a te avertatur facies Domini etc., bon deinem But gib Almofen, und fehre dein Angeficht bon keinem Armen, fo wird Gott fein Angesicht auch nicht von bir wenden.«

Bielleicht führeft bu einen Rechtshandel, oder bere langest eine Beforderung zu hoherm Umt, gehet beros halben viel barauf, und kannst also nicht so oft ben Armen geben? Gi fo beherzige, was dem beil. Bregorio Magno widerfahren; denn weil er den Armen nach Bermogen mitgetheilet, ift er gu einem Statte balter Chrifti erwählet worden, und hat die bochfte Chre erlanget.

Giner armen Frau hingegen, die dem Almofen ergeben, mußte ber Richter bas Recht aus gottlicher Unordnung wider seinen Willen gusprechen. Gebt alfo, fo wird euch auch gegeben; benn mit bem Maag, ba ihr mit meffet, wird euch auch gemeffen. Je mehr man gibt, befto reicher man wird. Berlangeft bu aber gar ju fehr bereichert und erhohet zu werden, fo fons nen dich die Urmen zu dem Grafen, Furften und here zoglichen Stand erheben. Menn du lau wirft in beis nem Geig, und nicht, wie die Beiden felber, bas Golb für beinen Gogen halteft, fondern freigebiger bich erzeis geft gegen die Urmen, fo bift du ein Bergog von Sache fen-Lauenburg. Wenn du beifpringeft dem Bedurftie gen und Sausarmen mit mildreicher Freigebigfeit, daß fie in ihrer Wirthschaft nicht so großen Mangel erleis ben, so bist du ein Bergog von Wirtemberg, denn dies fes die beste Wirthschaft, wo man sich von den Schule ben der Gunden erledigt. Dieß aber thut das Almo: fen, Eleemosyna ab omni peccato liberat. Sigeff bu in einem Umt, und fannst den Rothleidenden nach= feben mit Unlagen oder Steuern, wie jener hausva: ter beim heil. Matthao: "Misertus autem Dominus servi illius, dimisit eum, et debitum dimisit ei; und thuft es, fo bift du ein Bergog in Steuermart. Wirft du dich bearbeiten, um zusehen zu laffen, mas ben Bulflosen abgehet in den Armenhausern und Spis talern, oder aber als ein scharfsichtiger Luchs burch Machforschung fiehest die Bedürftigkeit der verschlosses nen Rlofter, Eleemosyna tua sit in abscondito, und fpringeft ihnen bei, fo bift du ein Bergog von Luxent= burg. Wirft du großmuthig, und theileft bein ubere fluffiges, unnothwendiges nicht bedurftiges Gut unter bie Urmen, Sochbedurftigen, Richtshabenden aus, fo bist du ein Großherzog von Florenz; merces tua magna nimis, benn in jener Welt ift Gott bein febr gros Ber Lohn, in diefer aber wird bein Gut nur mehr flo: riren und wachsen. Bift du aber zu demuthig, und verlangest nicht so große Ehren, derowegen bist du gu: frieden mit einem Fursten : oder Grafenstand, fo itrece beine Sand aus gegen die Berlaffenen, alsdann bift du ein Kurft von Dietrichstein. Alldieweilen burch Aufschließung beines Gadels und Darbietung beines Gelbes eroffnest dir selbst als ein mabrer Dietrich den himmel. Eleemosyna facit invenire misericordiam et vitam acternam, sintemalen das Almosen uns erlans get bas ewige Leben. Gen barmbergig gegen beinen nichts habenden, blinden, frummen, für die Christen= beit hart beschädigten Goldaten, so bift du ein Gurft von Lidtenstein, indem deine Freigebigkeit und Deis gung zu den Armen in dem himmel mehr leuchten werden, als die vergoldeten Sterne bei finfterer Racht. Eleemosynas illius enarrabit omnis Ecclesia Sanctorum, feine Almofen wird die gange Gemeine der Sei: ligen preisen. Gen milbreich gegen die gerriffenen, gerlumpten, übel befleideten Wittwen und Baifen, fo bift du ein Markgraf von Baben. Date Eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis, gebt Almofen von dem Uebrigen, fo ift euch Alles rein. Denn wie das Maffer ausloschet bas Feuer, also das Almosen die Gund. Und ift diefes bas trefflichfte Bad, worin: nen die Gunden abgewaschen werden. Ignem ardentem extinguit aqua et Eleemosyna resistit peccatis, spanne ein wenig ein den Bogen deiner verschwenberis fchen unnugen Ausgaben und Spielen, und ichiege abher entgegen folde Unnothwendigfeit auf die Armen,

als nach der Scheibe, wornach du mit solchem von Gott dir gegebenen Gut zielen sollest, so bist du ein Graf von Zeil. Verlangest du endlich zu sehn ein Graf von Heiligenberg, Werthenberg oder Palm, so gebe den Armen mit freigebigem Gemüth, si multum tibi fuerit, ahundanter tribue; si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertiri stude, damit du heilig lebest, Gott sehest werth, und den Palmzweig der ewigen Seligkeit erlangest. Denn wie der weise Mann sagt: "Wer der Varmherzigkeit und Gerechtigkeit nachjaget, der sindet das Leben, Gerechtigkeit und Ehre, qui sequitur justitiam et misericordiam, invenit justitiam, vitam et gloriam."

»Quod uni ex minimis meis fratribus fecistis, mihi fecistis, was ihr gethan habt einem aus meinen geringsten Brudern, bas habt ihr mir gethan; fpricht ber gutigste Seiland. Sein Apostel aber zu ben Dec braern schreibt also: "Beneficientiae autem et communionis nolite oblivisci, talibus enim hostiis promeretur Deus, der Mohlthat und des Mittheilens vers geffet nicht, benn mit folden Opfern verdienet man Gott." Darum gar icon und billig fagt ber h. Chry: sostomus: "Benefacere homini est beneficium magnum apud Deum deponere, einem Menichen Gutes thun, ift eine große Mohlthat bei Gott ablegen. Die aber fann man vermerfen, daß Gutes thun bem Men: schen Gott so angenehm sen? Weilen man badurch verdient zu fenn ein Rind des allerhochften Gottes. Denn also unterweiset uns die ewige Babrheit felb: sten: Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos etc., ut sitis filii patris vestri, qui in coelis est, liebet euere Reinde, thut Gutes benen, bie euch haffen, und bittet fur die, fo euch verfolgen und beleidigen, auf daß ihr Rinder fend eures Baters, der in dem Simmel ift." Beffentwegen der h. Gregorius Inffenus die Freigebigkeit folgender Beife mit einem Lobschall gieret, indem er meldet: "Beneficentia est omnium virtutum laudatarum praestantissima, haec est felicitatis Comes, haec assidet Deo, et magna est cum ipso necessitudine conjuncta. Als wollte er fagen: "Die Freigebigkeit ift eine folche Tugend, bero Portrefflichkeit alle anderen Tugenden an Lob überfteis get, fie ift ein Befahrte ber fußeften Bluckfeligkeit, und Gott, alfo zu reden, bergestalt angeboren, daß er, als bas bochfte But, ohne fie gleichfam fein gutiger Gott ift ober senn konnte." Damit wir aber Rinder werden unsers Naters, der im himmel ift, so ift nothwendig, bag wir feinem eingebornen Gohn nachfolgen in ber Barmbergigfeit, und milde übertragen die Befchwerliche feiten unfere Rachften, und in feiner Doth eine eroff: vete Sand haben gegen ihn. Darum fagt gar ichon ber b. Bernhardus; "Credis in Christum, fac Christi opera, et vivat fides tua, glaubst du an Christum, so verrichte auch seine Berke, damit bein Glauben lebe.«

Ich bin gesessen unter dem Schatten, dessen ich begehr, und seine Frucht ist meiner Rehle suß, spricht die verliebte Braut. Durch den Schatten verstehet allhier der clarevallische Lehrer den Glauben an Christum, aber dieser Schatten muß senn unter dem grüznen Baum der Liebe, auf daß er eine liebbare Erquischung verursache. Denn wie der Apostel meldet: "Kein Glaube ist fruchtbar, als der in Liebe wirker." Damit

aber unfer Glaube fruchtbar erscheine, muß er schwan= ger fenn mit den Berken ber Liebe, den Schatten Chrifti muß er alleinig verlangen, welcher uns beichus Ben fann vor der Sit der Lafter, und uns erfullet mit Luft und Freud der Tugend. Darum fagt der Prophet: "In umbra tua vivemus, in beinem Schatten wir leben. 4 Ja mahrlich leben wir unter deffen Schatten, wenn unser Glaube begleitet wird mit guten Berfen, weil sonften ohne die Berk ber Glaube todt ift. Der gute Wille muß vorhergehen den guten Werken, wie vorans gehet die Bluthe eines Baums der Frucht. Aber gleich= wie nothwendig ift, daß die Bluthen zeitig werden gu ber Frucht, also ift auch billig, daß der gute Wille ausbreche in die guten Berf. Benn aber das Ber= mogen ermangelt bei dir ju dem Werke, fo bringe gum Wenigsten hervor die Blumen bes guten Billens. Dero= halben nennet ber heil. Augustinus die Lieb auch einen guten Willen. Gott verlanget von Reinem mehr, als mas er ihm nothwendig hat verliehen. Der gute Wille ift ein Schatz ber Urmen, in welchem Schat ift die sußeste Ruhe und wahrhafteste Sicherheit. Saltest du einen guten Willen zu Gott und beinem Rachften, fo figeft du unter dem Baum der Liebe, unter dem Schatz ten Jesu, deffen Frucht suß wird senn deiner Reble. Wer versucht hat die Frucht wahrer Liebe, der hat auch icon versuchet, wie suß der herr fen. Weffentwegen vigilate, state in fide, viriliter agite et confortamini, wachet, fiehet im Glauben, hant i. mannlich, und fend ftark, all euer Ding geschehe in der Liebe. Denn ohne die Lieb ist Gott keine Tugend angenehm. Die Liebe und guter Bille muß ein jedes Wert begleiten, foll

es Gott gefallen. Es ist zwar nicht zu verwerfen, die Tugend kommt Vielen hart vor; aber eben darum, sagt der heil. Gregorius, kann man nicht zu großer Beloh: nung gelangen ohne große Mühe und Arbeit. Auf große Mühe gehört ein guter Trunk; solchen Trunk aber wird Gott uns geben nach diesem Leben, wenn er uns wird zieren und führen in seinen Weinkelzter, zu laben mit seinen Gaben und Gnaden in alle Ewigkeit.

## Das 4. Kapitel.

Um ihren Ruhm Rommt leicht ein' Blum.

Da die Kinder Ffrael in dem babylonischen Elend
sich befanden, waren sie in größter Traurigkeit, das sie
genugsam zu erkennen gaben, weil sie sprachen: An
den Bässern Babylons saßen wir und weinten, da wir
an Sion gedachten, unsere Harsen haben wir an die
Weiden gehängt, da hießen uns die singen, welche uns
gefangen hielten: lieber singet uns ein Liedlein von
Sion; allein die armen Gefangenen gaben zur Ants
wort: "Quomodo cantabimus canticum Domini in
terra aliena? wie konnten oder sollten wir des Herrn
Lied singen in fremden Landen?" Es spricht der heis
lige Augustinus: "Qui non habent charitatem cantare
non possunt. Welche nicht lieben, sich nicht im Sins

gen üben konnen; bem es wohl gehet, mag leicht fins gen: "Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi. Aber wenn das Blattlein fich wendet, und der Bohlftand fich endet, da beißt es gleich mit bem fonst geduldigen 306: Pereat dies, in qua natus sum, et nox, in qua dictum est, conceptus est homo, ber Tag fen verlo= ren, in welchem ich geboren bin, und bie Macht, da man fprad: es ift ein Mensch empfangen, nund verdrieget uns, mit Rebeffa gleich langer gu leben. Taedet me vitae meae, wenn uns die Widerwartigkeiten anstoßen, die Liebe in Trubfalen erftirbt bei und gar leicht, daß wir wohl mit Paulo rufen durften: "Quis me liberabis de corpore mortis hujus, wer wird mich erlosen von dem Korper dieses Todten?" Es ist zwar nicht ohne, nichts ift zu verdenfen, so dieses Leben be= luftiget, alldieweilen foldes nichts anders ift, als laus ter Muhfeligkeit. Der Pfau, wenn er feine Guß ans ichauet, fo läßt er das ausgespannte Rad feines Schweis fes gleich fallen. Wenn wir betrachteten unfer armfe= liges Leben, hatten wir feine Urfach, und zu über= nehmen. Denn

> Wie ein Vogel durch sein Fliegen, Die ein Pfeil In der Gil Kann des Menschen Aug betrügen, Also schnell des Menschen Sab, Und sein Schritt zu seinem Grab Ift nicht weit von seiner Wiegen.

Dies nostri quasi umbra super terram, et nulla est mora. Sintemalen es eine elende Beschaffenheit

mit uns sterblichen Menschen hat, deren Tage sind wie ein Schatten auf der Erde, und ohne Berzug vergezhen; und dennoch seynd ihrer Viele, die gleichsam als Taglöhner für andere Leute arbeiten, selbst aber für sich nichts haben, und ohne anderer Personen Barms herzigkeit nicht bestehen können. Sie seynd stündlich in Uengsten, stündlich mit Furcht umringet, und so wenig sicher, als diejensgen, die an einem gefährlichen Ort eines hohen Felsens stehen. Es verkehret sich Als les in einem Augenblick, ein Ungemach treibet und schlaget das andere, auch nimmt gar oft ein lustiger Ausaug ein trauriges Ende. Pulvis es, et in pulverem reverteris, ein kleiner Wind verweht geschwind einen ganzen Hausen Alchen.

Damades oder Democles, wie ihn Sidonius Apole linaris nennet, ale ihm der Tyrann Diounfins ein blog Bes an einer fleinen Saite geheftetes Schwert über fein Haupt hat aufhängen laffen, hat von der gangen ihm zubereiteten foniglichen Tafel und Mahlzeit nichts vers koften wollen, auch nicht die geringste Freude bei ber allerlieblichften Mufit empfunden. Dergleichen Schwers ter hangen gar viel über uns, niemalen fennd wir ficher vor unterschiedlichen Bufallen und Begebenheiten; Alles vergehet wie ein Schatten, und unfer Leben lauft bahin wie ein Waffer. Omnes morimur, et quasi aquae dilabimur in terram, quae non revertentur. Ja gleichwie nachgestellet wird dem Konig unter den Regeln, ber Gul unter den Bogeln, den Tauben unter den Raben, dem Pelzwerk unter den Schaben, dem Giel unter dem Treiber, der Schonheit unter den Deis bern, bem Ras unter ben Ragen, dem Rorn unter

den Spagen; alfo ftogen une viel taufend Didermat= tigkeiten an, ehe wir diese Welt recht erseben. Alle Beisheit, Starfe und Schonheit hat bei uns ein Enbe, ebe fie recht angefangen. Darum nicht unbillig ein jeder Menich den erften Glang des weltlichen Lichts mit Ihranen begruget, mit flaglichem Weinen fein gu= fünftiges Glend beweinet, und feine Stimm gu einem Rlaglied brauchet, zu bedauern feine Geburt, burch welche er gelangt in einen Stand, der billig zu bewei= nen, indem weil der Menich nichts anders ift, als ein Saus der Gorge, ein Git der Trubfale, eine Ginkehr ber Rrantheiten. Allio ift bas widerwartige Gluck fei= ner Dahlung noch Umjehens benothiget, wohin foldes feinen Gang binleiten folle, ein Unterfommen gu fin= ben. Unfere ihm wohlbewußten Ungemad, und Schwach: beiten machen die Berathichlagung nicht allein unverjuglich, sondern wenden es auch ganglich ab als ein umfonftes und mufiges Ginnen.

Paucitatem dierum meorum nuntia mihi, die Wenigkeit meiner Tage zeige mir au! spricht der heizlige David. So lange wir auf dieser Welt seynd, seynd wir irdisch, und so lang wir hier verbleiben, seynd wir arme Pilger und Reisende auf dem Erdeboden, deren Tag voller Schmerzen und Betrübnis. Cuncti dies ejus Doloribus et aerumnis pleni sunt, nec per noctem mente quiescit. Wir bringen nichts mit uns auf die Welt, und von dannen werden wir auch nichts mit uns nehmen; benn wie Job klagt und sagt: Nudus egressus sum de utero matris meae, et vudus revertar illuc, ich bin nackend von meiner Mutzer Leibe kommen, und nackend werde ich wieder dahler

fahren. Beldes und ber weise Mann noch beffer gu betrachten vorstellet, ba er schreibet: Alle Dinge fennd verschwunden wie ein Schatten und wie ein Laufer, ber porüber lauft, und wie ein Schiff, das die Wellen durchschneidet, so es vorbei, siehet man nicht, wo es gegangen ift. Eben also sennd auch wir, sobald wir geboren werden, horen wir auf zu fenn, und hinterlaf= fen fein Zeichen einiger Tugend, und fommen alfo um in unferer Bosheit und Verterben. Unfer gegenwartiges Leben ift gleich ber furgeften Racht; unfere Tage find wenig und muhjam, werden nach Rurgem geendiget, und sennd, als sepen fie nicht. Das Gedachtniß des Menschen verschwindet wie der Rauch, und verbleihet allein der Gerechte im mahren Gedachte niß gefaßt, welcher nicht ftirbt in Ewigfeit, vereiniget mit Gott. Belder mit Bernunft begabte Mensch wird denn zu wohnen verlangen an einem folden Drt, fo mit allerhand Dubfeligfeiten angefüllet? Welcher Bers fand wird feine Ruhe suchen bei der Unruhe, fein Bergnugen bei ber großten Gorge, feinen Wachsthum bei dem täglichen Abnehmen, und feine Glückseligkeit in der Beherbergung der fteten Beranderung, fintemalen alle Freude in einem Augenblick vergehet? Non habemus hie manentem Civitatem, alleieweilen wir hier feine bleibende Statte haben. Es verdrießet une gmar oft gu leben, indem wir auf allen Geiten mit Dubfes ligfeiten umringet und belagert werden; aber das bofe Bewiffen furchtet zu fterben, weilen ce nicht hat fur alle bojen Werk Rechnung zu thun. Venient in cogitatione peccatorum suorum timidi, et traducent illes ex adrerso iniquitates corum. Bielen ist zwar

dieses Leben zu lang, aber solche eingebildete Länge verursachet nur die Mühseligkeit und Elend; weilen einem mit Widerwärtigkeiten schwangeren Herzen die Zeit jederzeit zu lang ist, indem es die so kurze Zeit nicht verkürzen kann.

Bu Sagunte foll ein Rnab, fobalb er auf die Welt geboren, wieder in den mutterlichen Leib gekrochen fenn. Diefer muß bald genug verfoftet haben die Berdrieß= lichkeiten der Welt, so dieselbige haufig überschwemmen. Michts besto weniger hat der eingeborne Gohn Gottes fich also in unsere Natur verliebet, daß er fich nicht gescheuet, solche anzunehmen, und in folder geboren gu werden, auch alle unsere angebornen Dubseligkeiten, die Gund ausgenommen, zu tragen und auszustehen. Aber ach, mein Jesu, foll benn unser Seil in bem Frühling beiner ersten Tage bir so großes Lingemach verursachen, daß du gleich, da deine Lofgen kaum verfußet waren von der Mild der jungfraulichen Brufte. für mich verkoften sollest jo bitteres Aloc? Ja, we die Braut ift, da will der Brautigam auch feyn, und wo ber Brautigam ift, dabin foll fich die Braut auch neigen. Gie muß fenn wie eine Selfotropium oder Sonne Apollinis. Diese Blum, welche bes Angesich: tes ihres Apollinis nicht miffen fann, wendet und wies berwendet sich allezeit nach dem Lauf, wie die Sonne gehet, und über ihren bochften Weg an ben Simmel fteiget. Denn die Geel fich beffen bemuhet, fann fie gedenken, es fen ein folches gutes Zeichen, wie man ber anbrechenden Sonne versichert ift, wenn ber belle Morgenstern neben den purpurfarbenen Strahlen der Morgenrothe sich an dem Kreis des himmels sehen

lagt. Unangefeben auch oft den goldenen Morgenglan; sine tribe Wolfe bedecket. Gin jedes Ding geht darum auf, daß co wiederum zu Ende laufen und verderben foll. Der himmel felbft famt feinen Sternen, wie riche tig ihre Bewegung auch ift, haben ibren Auf: und Miedergang. Gine Blum, Die zu frube ihren Anopf aufthut, fann nichts anders erwarten, ale zu verwele fen, und mit bem Schluffe bes Tags auch zu Endung ihrer Schonheit zu fommen. Und gesetzet, bag wir was mit großen Gorgen erlanget, fo fommt der Tod, der und lachend nach der Seite anfiehet, und durch alle unsere Freud ein Loch machet, und endiget fie mit gro-Ber Noth, Schmerzen und Spott. Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis, qui quasi flos egreditur et conteritur, der Mensch, geboren bon einem Beib, lebet nur eine furge Beit, und wird mit vielen Mubfeligkeiten angefüllet und überhäufet. Er gehet zwar wohl zu Zeiten durch veranderlichen Gludeslauf fcon auf, wie eine Blum, in Reichthum, Ehr und Ruhm, aber geschwind, ein fleiner Wind der Widerwartigkeiten webet fie um, und macht behend der Freud ein End. Aldam hat zwar gelebet 930 Jahr, Geth 902, Enos 905, Cainan 910, Malaleel 895, Jared 902, Henech 365, Mathuja= lem 969, Lamech 777, Noe 950, Thare 205, Abras bam 175, Isaat 180, Jafob 147; was aber fur Freut, fur Ergötzlichkeit, fur Guge und Troft haben fie in ihrem Leben empfangen? Udam war aus bem aller= |te luftbarlichften Ort der gangen Welt, dem Paradies, It geftoffen. Geth mußte die Etrafe feiner ungehorfamen !! Mutter tragen helfen. Enos murde gezwungen, bem & Rluch feines Grofvaters unterworfen gu fenn. Cainan batte allerhand Dubfeligkeiten auszustehen. Malaieel und Jared haben mehr Saures als Guges gefoftet. Doe mußte bie allergefahrlichfte Bafferfluth ausstehen. Albraham, gleich als ein Landsverwiesener, murde ger ndthiget, fein Baterland zu verlaffen. Ifaat follte auf bem Scheiterhaufen geschlachtet werden, und Safob mußte um ein Deibebild 14 Jahr in Schweiß und Arbeit fich abmatten. Aller Diefer Leben mar mit Mube umgeben, alle ihre Tage, fo lang fie une and vorkommen, waren wenig und boe, parvi et mali-Ihr Lebenslauf gleich dem unfrigen war wie eine Uhr. in welcher ein Ungemach und Elend das andere treibet, was gestalten ein Radlein bas andere in folchem Kunftwerk; auch dabei so behend und gebrechlich, daß es burch die geringfte Berührung gar leicht schadhaft und verderblich werden fann. Diesem nun fen wie ibm wolle, so will das Fleisch gemachte Wort folches mit und erdulden, geboren in dem Stall, ne penitus pereat qui abjectus est, auf daß wir wiederum gur Onade der gottlichen Majeftat gelangen.

Ad, könnte ich wünschen und meinen Wunsch erfüllen in dem Werk, so wollte ich begehren; wie ich denn verlange, daß mein Leib wäre worden zu jenem Stalle, damit mein Herz gewesen die Krippe; oder daß mir anstatt der unvernünftigen Thiere vergünstisget wäre worden, zu seyn an deiner Seite, damit ich durch die flammenden Seufzer, welche deine brennende Liebe in mir anzünden sollen, dich ganz Zitternden vor Kälte und Frost erwärmen oder sonst verehren möchte.

mir seyn, wenn ich hatte konnen beistimmen jeuem lieblich klingenden Gesang, welchen die himmlischen Geister bei deiner Geburt und Ankunft auf diese Welt gesungen: "Gloria in altissimis Doo!" Weisen aber solches nicht seyn kann, so will ich doch als ein von Sünden wilder Steinlerch mich zu ihm verfügen, und dein Lob nach Vermögen anstimmen, damit sie aus Anregung meiner Begierd ihrer hohen Würdigkeit sich erinnernd in ihrer hell strahlenden Klarheit desto mehr angefrischet werden, mit aller Ausmerksamkeit auszus breiten dein Lob. Gleichwie eine lieblich singende Nachztigall angereizet wird von dem einsamen Spatz, eine augenehme Melodie zu schlagen, und die schattenreischen Wälder samt den mit Plumen und Gras gezierten Feldern mit ihrer Stimme anzusüllen. Darum

I.

Ach schönstes Kind aus Devids Stamm, Du meiner Seele Bräutigam, Mein Trost, mein heil, mein Leben, Wie soll ich dantbar loben dich, Weil du im Elend suchest mich, Aus solchem zu erheben.

# II.

Damit ich, ber nur Stanb und Erd', In dich, mein Gott, verwandelt werd', hast bir mich auserkoren; Daß, was verloren durch die Sand, In dir ich solches wieder find', Mit dir aus's Neu geboren.

#### III.

Du wolltest senn, o höchster Gott! In dieser Welt in höchster Noth, Dadurch mich zu bereichen; Genommen hast all Krenz von mir, Und solches aufgeladen dir, Der wahren Lieb zum Zeichen.

# IV.

Romm benn bu schöner Frendenplas, Und auserwählter Herzendschap, Mein Trost in allen Leiden; Komm, und laß mich dein Kripplein segn. Romm, ach, und lege bei mir ein Dich und all' deine Freuden.

## V.

Ach, fomm, du sußer Gnadenfluß, Damit ich dir könn' einen Kuß Aus wahrer Liebe schenken; Und mit dem Ruß auch geben hin Mein Herz, Gedächtniß, Muth und Sinn Bum besten Angedenken.

# VI.

Da wollt' ich in so süßem Stand Berehren dein' liebreiche Hand, Und selbe g'nug besehen; Wir sollten meine Augen beid' Vor gar zu großer Herzensfrend In Zährenbach zugehen.

#### VII.

Und in fo heißem Bahrenbach Ward' haben ich gewinichte Sach,

Dich Jesu mein gu baben; Biel taufend Ruß, die sollten bann Dich wieder trocknen, bag etwann Nicht leidest einen Schaden.

## VIII.

Mein Herz bas Babbeck mußte febn, Wenn es beliebt dir, Jesu mein, In solches dich zu' sehen; Damit es sich, o liebster Schap, Und angenehmster Freudenplap, Mit dir könnt' g'nug ergöpen.

#### IX.

Wie oft wollt ich dich an mein' Bruft Mit meines Herzens größter Luft, Uch schönster Jesu, drücken! Damit mein' Seel und Herzensschrein Du mit so vielem Gnadenschein Hingegen würdest schmucken.

# X.

Die oft wollt' ich bei stiller Racht Palten bei dir genaue Wacht, Damit dir nichts mocht g'ichehen; Gewistlich Salomon nicht hatt Die sechzig Helden bei sein'm Bett, So wachsam da zu stehen.

#### XI.

36 wollt ein rechter Argus fent, Dich, o mein ichbuftes Jesulein! Bang forgjam gu vermabren.

Daß nicht ein unverhofftes Leid Dir, o du meiner Scele Frend, Vielleicht fonnt widerfahren.

#### XII.

Denn ich müßt ja recht närrisch sepn, Wenn ich das Allerliebste mein Nicht wachbar wollt verwahren; Ach du viel tausendmal bist mir Lieber, als einem Jubilier All seine Schäh und Waaren.

# XIII.

Weil du bist der unschähdar' Schap, Der liegt in meines Herzens Play, Mir angenehm verborgen; Sollt ich denn nicht bei stiller Nacht, Ein Jeder es nur recht betracht, Genugsam für ihn sorgen?

# XIV.

Wollte doch auch für fein'n Gewinn, Der irdisch Engel von Aquin Sonst anders nichts begehren; Als nur das liebste Jesulein, Damit er könnte würdig sepn, Es g'nugsam zu verehren.

# XV.

Wer einen Schat geoffenbart, Und sorgsam solchen nicht verwahrt, Der will ihn nicht genießen; Weil er vor so goldreichem Kast Sich ganz thörichter Weise laßt Ein' kleine Müh verdrießen.

## XVI.

Richt also ich auf offnem Plats Wollt Jedem zeigen meinen Schat, Sondern will unverdrossen Behalten ihn im Herzen mein, Darinnen ewig soll er sehn Verwahret und verschlossen.

## XVII.

Nomm benn, mein Jesu, komm herber-Und thu ersahren meine Treu, Die gegen dich ichktrage; Uch baß ich dich, o schönstes Kind, Nach Wunsch nicht in dem Herzen find Allein nur dieses klage.

## XVIII.

Wie wollt ich nicht so freudenvoll, Wie ein Verliebter tieben soll, Dich mit der Lieb umfangen; Denu nur allein zu lieben bich, Und völlig dir ergeben mich, Darin steht mein Verlangen.

## XIX.

Ja ich bin schon der Freud so volk, Daß, was ich dir nur schenken soll, Schier nicht weiß zu ergründen; Uch Perzenklind, nimm immer hin Mein Perz, Gedächtniß, Muth und Sinn, Mit Lieb mehr anzugunden.

#### XXI.

Weil du jum himmel bift the Port Doe Naters Rath und ewig Bort

Die Wahrheit und bas Leben; Erfallen fannst du jedem Theil, Was mir ermangett an dem Beil, Thu nur das Jawort geben.

Billig sollte senn unser Gemuth jederzeit vertiefet in den sußesten Jesum, und unsere Gedanken verstecket in seine gegen uns getragene unergründliche Liebe. Aber leider, wir wollen nur allein gleich mit dem heisligen Petro auf dem Berg Thabor die Freuden genies sen, und der überschönen Klarheit, ehe und zuvor wir anfangen, die Lieblichkeit der Menschheit Christi zu verkosten. Anders verlangte der englische Lehrer, denn er wollte lieber bei der Krippe senn, als auf jenem Berg, da er ausschreiet: Du, welcher jezunder bist in dem Schooß des Vaters, wer wird geben, daß du Mensch, und theilhaftig unserer Natur, mein Bruder genennet werdest, auf daß ich dich durch öffentlisches Gesicht auschaue, den ich jezt ganz und gar durch den Glauben begehre, welcher für mich geboren.

Bie wir aber in Gott sollen geboren werden, erzählet der hocherleuchtete Eccardus, daß solches gezichehe durch eine mahre Reu über alle Sünden, durch unabläßliche feuerstammende Begierden, demüthige Uebergab seiner selbsten, stete Gegenwart Gottes und durch liebtriefende Vereinigung mit ihm. Der Geist soll trachten allein dahin, damit er die eine himmlische Schönheit ansehen möge, der Verstand sich verwundern über des Erschaffers aller Dinge Wunderwerk, der Will einig und allein damit umgehen, wie er Gott ehren, ieben und dienen könne, das Gedächtniß sich verweisen, und stets aufhalten in der Mildigkeit seiner Gzen, und stets aufhalten in der Mildigkeit seiner Gzen

ben und Gnaden. Den Alugen gebühret nichts anders anzuschen, als bas vortrefflichste und wunderbarlichfte Bert bes mit goldenen Sternen besetten Firmaments und gangen Erdenkreises, damit bas Gemuth, von dans nen fich bes Werkmeistere und Schopfere allerwurdige fee Lob burch die gange Welt zu erkundigen, ausgieße, bie Rniee muß man biegen und auf fie niederfallen, den allergutigften Gott angurufen, wie auch die Sande ausammen schließen, die gottliche Barmbergigkeit über die Gunde zu erlangen; der Mund und die Lefgen follen fich niemalen eröffnen, als ben Auserwählteften aus vielen Taufenden zu preisen, und fein Lob auszus Breiten; bas Berg aber muß fich bemuhen, Gott volle tommen mit getreuer und in dem Glauben wohlgegrundeten Liebe über alle Dinge werth und achtbar bu fchaten, bamit der gange Leib über alle Dinge Ad ihm unterwerfe, auch alle Ehre und demuthigsten Dienste erweise.

Darum, wertheste Therzen, gehet doch in euch selber, verlasset den Weg, auf welchem ihr nicht anders als wie das wilde Bieh zu der höllischen Schlachtband geführet werdet. Weichet auß der schlüpferigen Gah der Allerunglückseligsten, die ihr nur einen und zwa unsichern Augenblick des fliehenden Lebens von de Verdammniß send, erbarmet euch doch eurer selbst un eurer eigenen Seelen, welche der getreue hirt durch Distel und Dorn, durch seinen blutigen Schweiß streuherziglich geführet hat, selig zu machen. Vereule eure Laster, damit ihr durch wahre Buß wiedergebore werbet demjenigen, der vor euch Gott, geboren ist wo den Mensch ze.

# Das 5. Rapitel

Was wohl gestußt, Ift wohl gepußt.

Der Tag beginnet oft ichon anzubrechen, und bie Morgenroth die fleineren Geftirn mit ihrem Glang gu bedecken, also daß die Sonn sich hervor machet, allen Sachen ihre naturliche Schonheit und Karben wieder su geben; aber unverhofft durch eine fremde Bidermars tigkeit fleiget über fich aus bem Meer gegen biefe Strabe len ein fleines Gewolfe, welches nad feiner Art ben gane gen himmel übergiehet, ale mit einem traurigen ichwars gemäfferten Borhang, und geringe Freude verursachet. Diejenigen, fo auf dem Meer fennd, konnen nicht vermerken, ob es schon zu Fruhe ruhig ift, wie es auf den Abend senn werde. Allso sollen auch die, so auf der Welt leben, sich in mahrender blubender Gluckses bligfeit feine Bergnugung versprechen, oder-als ob nicht setwas Uebels dazwischen konnte einlaufen, Gedanken machen. Die Belt ift ein gefährliches Meer, fo daß Diejenigen, welche die rechte Zeit nicht gutreffen, und gu allen Fallen fertig fennd, auch deren Wiffenschaft haben, an taufend Klippen fahren, und ihr Schiff au Brund fturgen. Bor diefer Gefahr ift fein Menfc mider, und die Erfahrenheit felbften fann oftmale Reis mem zu ihrer Vermeidung eine Gicherheit verkunden. Rein Ding ift allhier in feeter Rube, die Winde felb=

ften verkehren fich nicht fo oft, als der Menichen Ihun und Wollen. Die Blumen, welche am geschwindeften bluben, fallen am ehesten ab, und je langfamer fie aus ihrem Anopf hervor kommen, besto långer bleiben fie ftehen, wiewohl fie beide verwelfen muffen. Wenn die Conne ihre Strahlen in dem Aufgang zeiget, fo gibt fie ichon zu erkennen, baß fie auf den Untergang gu: laufe, und die Zeit mit sich führe. Wie denn auch unfer Leben zwischen Schmerzen und Unglud, von denen es zu allen Seiten angesprenget wird, verschwin: bet und abnehmet. Wir vermeinen oft, entfernet gu fenn von aller Gefahr, aber wir fennd in dem größten Elend und todtlich verwundet; also zwar, daß der ein: geborne Cohn Gottes muß beschnitten werden, damit burch seine Beschneidung unsere Bunden Seilung em= pfangen. Denn Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, fiehe bas Lamm Gottes, welches die Gunde ber Welt hinweg nimmt, burch welches Gott alle une fere Gunden wird in's Meer verfenken, alldieweilen Sanguis Jesu Christi, filii ejus, emundat nos ab omni peccato, das Blut Jesu Chrifti, seines Cohnes, une bon allen Cunten reiniget. Die gefährlich und todt: lich muffen denn folche Dunden fenn, welche zu beilen bas gottliche Rind zu verwunden ift. Betrachte, b werthestes Gemuth, und in Betrachtung deffen beschneibe qualeich beine unbandigen Sinne, beschneide deine Augen in reiner Behaltung, und mit biesen' bich nicht ver= gaffe, damit, welche fich hier gemußiget in den irdifchen Gestalten, fonnen sich ergogen mit der unaussprechlis chen Freud und Schonheit der ewigen Glorie.

Beschneide beine immerdar ale ein offenes Thor

13

Bit Of:

11

107

außesperrten Ohren, auf daß du mit denselbigen, so du se verschlossen gehalten, den ungebührlichen Ersuschungen und Liebkosen der Menschen, anhörest die Liebzlichkeit des Gesangs der englischen Geister. Beschneide deinen von Breitenfeld unweit dem Mutenthal herzührenden Mund und immergehenden wasserstelzischen Schweif deiner Junge, damit dieselbige, welcher du ehrbedürftige Worte und ungestalte Reden versaget, könne beistimmen den süßzlieblich klingenden Lubgezsängen des himmlischen Jerusalems, quia oportet eireumcidi.

Beschneide beine Füß und Arm, damit solche deine Füß, mit welchen du gelaufen den Weg der Gebote Gottes, dich hintragen an jenen Ort, allwo du deine Arm, die du hier leer gehalten vom unbilligen Umfanzen, mogest einfüllen mit dem holdseligsten Bräutigam beiner Seele.

Beschneide deine gar zu freche Aleiderpracht und Bloßheit deines Leibes, damit, wenn ein keusches Aug gegen dich einen Gegenwurf läßt abgehen, die zwei Augeln seiner Sterne nicht genöthiget werden, ansylehen, gleichsam ein in offener Fleischbank entdeckstes Sausseich, welches den Ansehenden viel unreisner machet, als da ein Jud unrein wird in Verkosstung eines Schweins.

Beschneide deinen allzu großen Uebermuth und Hofzfart, damit die leichtfertige Feder dieses Lasters dich uncht zu hoch erheben, und du deinen Ochsenkopf, der ohnedas mit Strobhirn angefüllet, nicht anbrennest, oder mit des Jeari zerschmolzenem Flügel nicht herunzter fallest in das Meer der größten Mühseligkeit und

ewigen Berderbens. Derohalben circumcidimini Pomino, werdet dem Herrn beschnitten, und verlaffet sols den gefährlichen Felsen der Hoffart.

Beschneide deine gar zu brennende Neigung gegen die Kreaturen, und gar zu viel erkaltete Liebe gegen dero Erschaffer; auch habe mehr Obsicht auf die Tusgend, gegen dero übervortreffliche Schönheit alle ander ren Anreizungen keine Gewalt haben sollen, auf daß du nicht fallest in das Garn jenes Seelenräubers, welscher den ganzen Tag herum gehet, suchend, wen er als ein brüllender Lowe verschlucke oder in sein Netz bringe, sondern daß man wohl versichert bleibe in der unüberwindlichen Festung des Herzens Jesu, in quo et circumcisi estis, in welchem wir beschnitten sind und verordnet zu dem ewigen Leben.

Diejenigen verwickeln sich leicht in des leidigen Satans Stricke, welche geringe Dinge versaumen, und kleine Gebrechen nicht wollen vermeiden; denn ihr gottsseliger Eifer vergehet nach und nach, und schieben auf die Bekehrung von Tag zu Tag, bis sie anfangen, das Rabengeschrei zu üben, und nichts mehr hoffen zu erwerben, als das ewige Verderben. Aber nicht also, werthestes Herz, nicht also, denn als die Israeliter aus der ägyptischen Gesangenschaft ausgezogen, und sich der pharaonischen Dienstbarkeit befreiet, wurde solches mit so großer Geschwindigkeit verrichtet, daß sie kaum so viel Zeit genossen, ihr Brod halber auszubacken. Denn das Volk trug den rohen Teig, ehe er verz sauert war, zu ihrer Speise, gebunden in den Kleis dern, auf ihren Uchseln.

Wie David vernommen, daß die Stadt Siceleg

pon ben Amalekitern erobert, und alle Ginwohner ges fånglid hinmeg geführet worden, weinte er fehr, und eilte ihnen geschwind nach, nahm ihnen allen Raub ab, und loichte die Brunft in der Stadt. Da jene Sunamiterin vermertet, daß ihr liebes Spielvogelein, ein einiger Sohn, in dem Tod verblichen, verließ fie ibr Saudwefen, damit fie den Propheten Glifaum ereis len, und von ihm ihrem Sohnlein das leben wiederum erlangen mochte; ungeachtet auch ihr Chewirth fie er: mahnte, nicht fo fehr zu eilen, alldieweilen fein Rens mond oder ein Sabbath, achtet fie folches nicht, fon: bern fattelt die Gfelin, und fprach zum Anaben: treibe fort, und faume bid nicht mit beinem Reiten, und thue, wie ich dir fage. Alfo auch, o Gunder und Guns berin, wenn beine Geele burch die Gunde in der bol-Ufchen Dienstbarbeit gefangen gelegen, nun aber bereit bift, deroselben Band von dir zu werfen, muß solches alfo schnell und geschwind geschehen, baff bu auch bei Berachtung leiblicher Sachen zu dem rothen Meer ber beiligen Saframente, welche von dem roth : purpurfarbenen Blut und Leiden Jesu ihre Wirkung und Rraft haben, dich hinfugeft, in die Bufte ber-Buf flieheft, allda dich in Gicherheit aufzuhalten. Wenn die Gun= ben in der Stadt beines Bergens bas Teuer der Begierlichkeit angezundet, die Gnaden geraubet, und die Berdienfte ber Tugenden gefanglich hinweg geführet haben; ach, so weine in der Beicht, verfolge geschwind deine Feinde, nämlich die Laster, schlage fie in die Blucht, und hole wiederum ein den dir abgenommenen Ranb der Gnaden. Wenn beine Seele in der Gund todt und gestorben ift, so eile zu Glifac, dem Priefter,

Diesen so erbarmlichen Tobesfall anzuzeigen. Wenn aber das Rleisch, Welt ober ber Teufel sollten begeb: ren, did zu verhindern und beine Beicht langer aufzuschieben, ei so gebe starkmuthig zur Antwort: vadam, ich will gehen. Befehle allen bofen Begierden und Reigungen, fortzuweichen, auch bir einige Berbinberung zu ber Bufe nicht beizubringen. Erkenne ge= schwind mit dem h. David beine Schuld; "Peccavi et malum coram te feci; mit demuthigem, reuvollem her: zen sprechend: "Ich habe gesundiget und Bbfes vor dir gethan. Der mit bem verlornen Sohn: "Pater peccavi in coelum et coram te, ich habe gestindiget lu bem himmel und vor bir! D gutigfter Bater, bamit auch Gott in gleicher Gil, als jener Bater zu ben Die= nern bei Ankunft feines Cohnes rief: "Bringt bald ber das beste Rleid, cito proferte stolam primam;« wieder die verlorne Gnad, welche du bei beiner mabe ren Buruckfehrung von den Laftern zu hoffen haft, allergnadiglichft mittheile. Derowegen, wertheftes Bemuth, auf daß du scheinest voll der himmlischen Ingendwaaren, zu verdienen und zu vermehren das Bers Dienst der Unsterblichkeit, so werde Tgegrundet in unverfalchter Frommigkeit, durch die Demuth tief eingewurgelt, damit bid die Binde der ungebuhrlichen Begier: ben nicht wie ein schwaches Mohr bewegen, ober ale einen großen Baum, von dem Chrgeis aufgeblasen, ausreißen. Beilen man fich leicht ber eitlen Ghren abernimmt, und aus lieblich webender Luft bes menfch= lichen Lobs aufgeblasen wird. Salte verschloffen beis nen Willen mit bem gottlichen, auf daß folches Band nicht gertrennet, und das Schloß durch den eigenen

Millen und Rugen gersprenget werden moge. Deine Sinne verschließe in die beilmirkenden Munden beines gefreuzigten Jesu, bamit sie gleich als eine von bem Stoffvogel verfolgte Turteltaube in fichern Steinrigen vor dem hollischen Seelenfalt befreiet seyen. Dein Gebachtniß vertiefe in der holdfeligfeit beiner Geele boch= adelichen Liebhabers, auf daß bu jederzeit gedenkeft, mit was fur Urmen der Gegenlieb du ihn wiederum lieben und umfangen konntest, mit berglicher Reigung gegen ibn. Allso gleich, wie ein Stein aus naturlicher Gigenschaft stets abwarts geneigt, und bie Erde su= det, und zwar, daß biefe Gigenschaft bem Stein ohne Berderbung und Abschaffung seines Wesens nicht kann entzogen werden, und follte er ichon viele Jahre gewaltsamer Weis in der Luft aufgehalten fenn, verbleis bet diese Reigung, abwarts zu fallen, bennoch in ihm-Much gleichwie das Zünglein in einem richtigen Coms pag, ba es einmal die Rraft bes eifenziehenden Magnetsteins an fich genommen, lagt nicht mehr ab, an= gearteter Beis, dem Nordstern fich nachzuwenden, und nach beffen Aufgang gleichsam aus unruhiger Lieb git= ternd fich zufehren. Also solle auch eine gottliebende Seele fich jederzeit neigen, und verlangen nach Gott, baß, obichon vor = und zufallende Sachen gewaltsam ihn zu was anderm ziehen sollten, er bennoch verbleibe gegen Gott geneigt und gefinnet, weil Reiner feiner Lieb fann theilhaftig werden ohne fondere Gorg.

Als der König Demetrius Athen erobert, hat der weltweise Lachares sein Angesicht mit Tinte besudelt, ein Bauernkleid angelegt, und unerkannt durch die kleinsten Stadtporten entstohen. Als ihm aber die tas

rentinischen Reiter flark nachgesetzet, und er solche zu betrügen gedachte, ist er auf ein Pferd gesessen, und hat auf die Straße hin und wieder Geld gestreuet; indem nun die Nachsetzenden solches aufgesammelt. ist er indessen nach Bootien entronnen. Wenn wir Mensschen die himmlischen Güter erlangen wollen, so musschen die himmlischen Güter erlangen wollen, so musschen wir alle Eitelkeit, Freud und Wollust der Welt von uns wersen. Denn wie der heil. Ehrysossomus saget: "Wer gedenket, diejenigen Sachen zu genießen, so in der Welt seynd, der suche den Himmel, und wer das Gegenwärtige wünschet zu haben, der verachte sels bige mit höchstem Fleiß." Sintemalen auf dieser Welt der größte Gewinn ist: verlieren, daß man gewinne, verlieren, daß man behalte.

Theophrastus meldet von Ursachen der Pflanzen, daß der Delbaum, wenn ihm die alten untauglichen Aeste abgehauen und beschnitten werden wegen seines angebornen überstüssigen Saftes, neue Schößlinge und Zweige hervor sprossen, und also auch fruchtbarer und schöner zu sehen sey. Auf gleiche Weis mussen wir auch das Untaugliche und Unfruchtbare an uns, nämelich die Laster, beschneiden, wenn wir reichere Früchte der Tugenden erlangen wollen. Von welchen Beschneiz dungswunden der gürigste Gott uns schon heilen wird. A vulneribus tuis sanabo te.

Ein Bögelein, wenn es sich nur mit einem Flüzgel in die Höhe erschwingen wollte, würde sich nicht weit in die Luft von der Erde erheben. Wenn der Mensch durch das zarte Wolfenhaus gegen den göttlizchen Thron sich will begeben, muß er nicht geringe Mühe auwenden, sondern sich zweier starker Tugendr

Hügel bedienen, als das Bofe meiden und das Gute üben. Ju demjenigen Lafter aber ober Untugenden muffen wir und am Meiften ftugen und abtodten, mels de und in mehrere Fehler zu fturgen pflegen; damit, wenn das oberfte Saupt überwunden, die Glieder aud in unferer Gewalt fenn. Wenn die Brunnquell ause getroduet ift, wird ber Bad, aufhoren gu laufen, wenn der Schlang ber Ropf gertreten ift, ift es um fie ge= schehen. Gleichwie auch der Urzt an demjenigen, wels der mit vielen Rrankheiten behaftet ift, forderift die gefährlichsten Krankheiten muß heilen; also muß derjes nige, der fid unterftehet, feine Kehler gu verbeffern, und bie Tugend zu erlangen, fich erftlich erforschen, was er für eine sittliche Ratur habe, und welches Las fter ihm größern Schaden verursache. Dbwohlen bies jenigen Untugenden, welche fleinere Ungelegenheiten beibringen, auch auf bas Fleißigste zu stugen fenn, qui spernit modica, paulatim decidet. Denn wie Sturm und große Ungewitter von geringen Dunften, bie aus der Erde in die Luft steigen, herkommen, alfo erheben fich oft von Schlechten Sachen große Verletuns gen des Gewiffens, und gwar, daß man nimmermehr vermeint, daß fie fo einen bofen Ausgang gewinnen follten. Darum, mer verlanget, die Gunde zu meiben, muß auch vermeiben alles Dasjenige, fo gu den Las ftern aureizet, qui amat periculum, peribit in illo. Der allerhöchste Gott befahl ben Rindern Ifraele, melche unter bein Ronig Pharao gefangen waren, daß fie alle famt ihrem gangen Sausgefind, Bieh und allen Giltern aus Megupten ziehen follten. Als Loth mit feinem gangen Sauswesen aus Godoma hinweg ging,

binterließ er nichts barinnen, Urfachen beffen er wieberum hatte babin fich begeben muffen. Ich ibr, o wertheste Bergen, send die Rinder Ifraels, welche in des höllischen Konigs Pharaonis Gefängniß eingeschrenket werden; aber Gott befiehlt euch, aus ben Gunden auszugeben, und feine einige Gelegenheit berfelben zu hinterlassen, fondern ihr mehr als taufend Loth schwere Cunder sollet ausgehen von euren Untugenden und Laftern, den gottlichen Ginfprechungen glaus Ben, und zu dem Berg der fichern Buß flieben. Dergestalten doch, daß ihr die Klucht nehmet mit eurem gangen Sauegefind, mit allen Beranlaffungen und Gewohnheiten, damit euch alle Gelegenheit zu der Diederkehr benommen werde. Sintemal gleichwie Gott bem Ronig Saul Befehl gab, ben Amalec famt feinem gangen Rriegsbeer zu vertilgen, und fogar der Thiere nicht zu verschonen.

Gleichergestalt mussen wir auch die Sunden ansereuten, und sogar die geringsten Ursachen zu deuselben bis auf den Grund zersidren. Derohalben war Ihro Gestreng die Frau Sara nicht zufrieden, daß Jemael ausgejagt und vertrieben wurde, sondern es mußte auch die Mutter das Valete nehmen. Ejice ancillam hans et klium ejus, solchergestalten sollen wir nicht allein das Kind und Sund, sondern auch die Mutter, Anlaß und Ursach, als eine Gebärerin deroselben, hinaus treis ben und verjagen. Darum werset von euch alle Ueberstretung, mit denen ihr übertreten habt, und machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist, odite matum et diligite bonum, hasset das Bose und liebet das Bose und liebet das Bute. Lavamini, mundi estote, auserte malum,

et quiescite agere perverse, send rein, last ab, Bbs fes zu thun, und lernet, Gutes zu wirken, benn Niesmand erwählet ein neues Leben, es sen ihm denn das alte verleidet. Derowegen um Gottes willen wirket beständige Buße zur Seligkeit. 2 Cor. 7. B. 10.

# Das 6. Rapitel.

Man oft verliert, Und doch nicht fpürt.

Julius Cafar Schreibet von bem Ronig Aracam, Daß er, fich eine Gemahlin zu ermablen, zwolf Jungfrauen von gleichen Sahren aussuchen hat laffen, alle baden, und einer jeden ein weißes Kleid anzuziehen bes fohlen; nach diesem mußten fie in einem eingeheizten Bimmer stehen, und in foldem Rleid fcmigen, beren Aleid hernach wohl roch, dieselbige wurde zur Konigin erklaret. Chriftus Jesus bat fic ausgesucht eine jede driftliche Seele, folde in bem Bad ber Taufe gewas ichen, und durch dieselbige ihr ein weißes Rleid der Unschuld angezogen, auch solcher in einem heißen Bim= mer der Buß zu ftehen, Befehl gegeben. Diejenigen, beren Aleid durch die Poniteng einen guten Geruch der Reinigkeit und Liebe bekommen, Die wird fur eine Braut angenommen, und ihm ewig vermählet fenn; welche aber einen Geffank ber Cunten und Lafter von fich geben, die follen als ein ftinkendes glas in die

höllische Schindergrube geworfen werden. Wer verlanzget, ein solches wohlriechendes Kleid zu bekommen, der besleißige sich mit dem heil. Paulo, ein guter Gezuch zu seyn. Er thue was er soll, und was er thun soll, das thue er gut und wohl, so wird er gewinnen, und nicht verlieren, oder doch das Verlieren gleich spüsten, damit er es verbessern möge. Da er ihm obzuzliegen vermerket, mit allen Kräften nach einer vollkommenen Tugend zu trachten, und diesen Fleiß ohne Unzterlaß zu vermehren, weil es nicht so viel an dem gelegen, daß er etwas thue, als daß er es wohl und vollkommentlich thue. Jene Ehr ist nur eitel, welche nicht auf eine ausgemachte Tugend folget, und in ihr gegründet ist.

Zwei Weiber, so in einem Dorf neben einander wohnten, trugen lange Zeit gegen einander große Feinds schaft, also, wenn Eine das Haus auskehrte, warf sie ber Andern den Mist in ihren Garten, und Jene dies ser zurück. Endlich gedachte die Eine, wie sie der Ans dern eine Schalkheit erweisen konnte, nimmt derowes gen kleine Steinlein, thut sie in einen Zuber mit heis ser Asche, und schüttete sie der Andern in den Garsten. Dieselbe kommt alsobald gelaufen, wollte die Steine aufklauben, und wieder zurück werfen, vers brannte aber die Finger dermassen, daß sie es wohl unterwegen ließ.

In dem Menschen wohnen beisammen der Geist and das Fieisch, welche jederzeit Feindschaft gegen eins ander tragen, Keines will dem Andern nachgeben, oder sich unterwerfen. Damit aber der Geist das Fleisch von solcher Feindschaft abhalten, seinen heimischen Reind, ben Leib, mit einem gottseligen Begenhaß mehr= los machen, und deffen Muthwillen brechen moge; folle er ihm die Alfche und Stein in den Garten des Bemuthe werfen, die Alfche namlich feiner felbst eigenen Erfenntniß, alldieweilen ber Mensch nichts anders ift, ale Staub und Aliche, und wieder in folden verkehret muß werden. Denn auch die Stein ber Gund und Lafter, durch welche er das bodifte Gut alfo schwerlich und vielfältig beleidiget bat. Taglich aber follte foldes geschehen durch Erforschung des Gewiffens und Erkenntnif der Gunden. Deun wie Geneca fagt: der Unfang bes Beile ift bas Erkenntnig ber Gunden. Belder nicht erkennet, daß er gefündiget, ber verlane get nicht, fich ju beffern. Budem ermahnet uns gar schon der h. Basilius, sprechend: "Was du taglich fur Werk verübeft, fo führe dieselbigen auf den Abend ju Bemuth, und ermage folche gegen biejenigen, fo bu den vorigen Tag verrichtet. Welchem beistimmet ber beil. Ephrem, da er schreiber: "Alle Tage zu Abend und in der Fruhe thue fleifig beherzigen, auf was fur eine Weise sen bestellet beine Sandelschaft, ehe und bevor du dich begibst zur Rube, gebe in die Rammer deines Bergens, und thue foldes mit Aleif erforschen. Darum die neu Gingetretenen in ben beiligen Predlgerorden gar wohl erinnert werden, neben Erforfdung bes Gewiffens vor dem Schlaf, auch vor dem Mitz tagtisch solches burchzusuchen. Denn es geschieht schier gar oft, daß wir viel mehr ab : als zunehmen, und viel verlieren, ehe wir es verfpuren, indem wir durch Rachläßigkeit in ben Gunden veralten, baburch brun ber geiffreiche Gefcmad himmlischer Dinge verstrbt, und die hig bes Geiftes lau gemachet wird.

Ein altes Weib, so sich lange Zeit in keinem krusstallenen Wahrsager betrachtet, welches bei den Weischern seltsam, ging einsmals über einen Platz, auf dem viel Spiegel feil waren, in welchen sie sich besoh, und als sie wahrgenemmen, daß sie so veraltet und verstalztut, sprach sie über ihre Häflichkeit ungeduldig: Estik eine Schande, daß man heuriges Tages so unnütze Spiegel machet; vor diesem, da sich noch jung war, machte man weit schonere. Mußten also diesem zahnztlaffenden Mütterlein die Spiegel eine Ursach seyn ihz rer Ungestalt.

Dft gehet es also mit uns Menschen; wenn wir in den Spiegel unfers Gewiffens durch bftere Erforschung hinein seben, so haben wir allezeit eine gute Geffalt; denn ungeachtet wir zu Zeiten durch ble Gund bemackelt werden, jo majden wir folde gleich wieder ab durch eine reuvolle Beicht. Wenn wir aber burch Nachläßigkeit solches Abwaschen versäumen, auch nur nach langer Zeit in bas Bewiffen binein feben, baben wit eine häßliche Geftalt, und jehen uns felbft nicht mobr gleich; bejondere, da wir nicht erkennen wollen, baf uns bie Edulo nur felbft beigumeffen. Wer fein Chowissen recht burchsuchet, wird nichts veilieren ohne Beriphren, fann auch leicht erkennen, was ihm ver: binderlich fen. Denn das Gewissen ift jener Diener Irbe, welcher fagte: "Ilvasi solus ego. ut nuntiarem this ich bin alleinig überblieben, daß ich dir es angrige. Daturch er angespoiner wied, nicht wie ein C pagin nut aufzuklauten, mae auf bei Erbe liegt.

fondern feine Gedanken mehr erfcwingen gu bem Simme lischen, quae sursum sunt sapite. Wir sollen heften die Augen auf die Erde, und bas Gemuth an den Sim: mel, weilen es gar ungereimt zu'fenn erachtet, bon bergleichen weltlichen Dingen einen Troft erbetteln gu mollen, welchen uns der himmel überfluffig in unfer herz berab regnet, und mit gottlichen Strahlen unferm Ge: muth eine viel hobere und weitere Schaubuhne erbff. net. Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum, so uns unser Berg nicht ftrafer, ba haben wir ein Bertrauen zu Gott. Die Bim= melofeste ift ein Schoner Wegenwurf unfern Mugen, burch welchen wir angereizet werden, nach dem Ewigen forg: famen Gleiß zu tragen, und folchem aud nadzujagen. bes Zeitlichen zu vergeffen, qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur, praeterit enim figura hujus mundi. Was fann liebreicher fenn, als das blau ge: ftiente Firmament, beffen taufend Sternen fleinfter Glang in folder Betrachtung unfere Bergen mehr ent: gunder, Gott gu lieben? Ihr hell glangender Schein rufet uns mit stillschweigender Grimme, unfern Erschaf: fer zu verehren. Darum, recht driftliche Bergen ha: ben darinnen ihre großte Luft, wenn fie fonnen ihre Mugen bes Leibes mit den Augen bes Gemuthe genug in folden erquiden und erfattigen. Jene in bem Wittwenstant hochabeliche Matron hat solches gar wohl zu eikennen gegeben, da sie mir vor Kurzem also zugeschrieben: Run macht mich der Wimer gang me= lancholisch, fintemalen er mit feinem granen Ueberzug das glanzende Firmament bedecket, in deffen Unschauung id, bei holdseliger Commerszeit meine größte Erquickung

habe. Wenn ich mich nicht in meiner Hohle aufhalte, bis zu bewußter Zeit, und mit der See (dero Behaus sung nicht weit davon entlegen) meine Zähren, mit der Luft aber meine Seufzer vermische, so bin ich nicht getrost, und wollte Gott, ich könnte damit abwaschen und hinweg blasen die Schuld aller verlornen Zeit, die Ich den Kreaturen zu Lieb so manche Stund habe anz gewendet; ach, ich weiß nicht, wie ich solle meinem himmlischen Daphnis solche genug abbitten! Ich erz fahre erst, wie glückselig ein Herz, so frei von allen Kreaturen, allein sich an Gott haltend, und von Herz zen zu seinem Erlöser sagend:

Ninm's Herz zum Pfand von meiner Hand, Weiß Bessers nichts zu sinden, Daß mich mit dir, und dich mit mir, O Jesu, mög verbinden! Mocht wissen nur, was dir gefallt, Mocht nur dein' Gunst erhalten, Wollt dir zu Lieb wohl tausend G'stalt Mein Herz in Stuck zerspasten.

Sehe, mein werthestes Gemuth, was für Trost, was für Erquickung und Trostesanreizungen man ems pfindet von dem Himmel und himmlischen Ferusalem, quae sursum est Jerusalem, durch Verachtung des Irz dischen; so lang man sich nicht von dem Irdischen entsziehet, so lang thut man sich dem Himmlischen näher sichet zugesellen. Wer aber seinen Trost nicht bet der Erde suchet, dem wird Gott eine beständige Ergötztlichkeit senn.

Bielleicht verwunderft bu bich, baf dein Gemuth Die Safigfeit bes himmels nicht in etwas verkoftet?

Md. erforiche bein Berg; benn vielleicht bift bu gewis den von dem Brunnen mahrer Gugigfeit gu dem trus ben Baffer der Gitelfeit. Alleieweilen, wie der heilige Augustinus sagt: "Hoc es, quod diligis, terram diligis, terra eris, Deum diligis, Deus eris, das bist du, was du liebeft, liebest du die Erde, so wirft du Erbe fenn, wenn du aber liebest Gott, so wirft du fenn auch Gott. Beil bu ein Geift fenn wirft mit ihm, qui adhaeret Domino, unus Spiritus erit." Derchalben eine getreue Braut und Gelpons Chrifti, da fie ihren Brautigam nur alleinig liebet, fetet fie ihre Reigung in feinen Andern, fondern befleißet fich, daß fie nut allein ihm gefalle. Cogitat, quae sunt Domini, quomodo placeat Deo, sie gedenket nur was ihres Gespons ift, und wie sie gefalle dem allerhochsten Gott. Nullius injuria est, cui Deus omnipotens praesertur, Miemand geschieht Unrecht, wo der allmächtige Gott porgezogen wird.

Wiele verschlucken die härtesten Vissen auf der Welt, damit sie ihr Leben um etwas erhalten mögen. Andere lassen sich Schenkel und Arm ablosen, das Uebrige zu behalten, und sind zufrieden, auch nur in der Hälfte ihres Leibes zu leben. Die von dem Stein gepeiniget werden, lassen sich mit großer Plag und Gestahr aufschneiden, in Hoffnung, davon zu kommen. Wenn ein Schiff auf dem Meer zerbricht, so schwimmt ein Jeder, nicht zwar das Leben zu erhalten, denn sole wegen des entlegenen Ufers unmöglich, sondern allein, den grausamen Tod in etwas zu verschieben, und der Natur, die sich nicht gerne trennen läßt, ein geringes Genügen zu thun. Warum solen wir uns nicht

niehr bemuhen, die bofen Begierben zu beschneiben, ben voruehmen Theil unferer, nonne anima plus est, uam: lich die Seel zu behalten, und dem ewigen Tod ju entgehen? Allein gleichwie die Athenienser niemals von bem Frieden, ober von Mitteln, bas verwirrte gemeine Wejen gurecht zu bringen, redeten, fie hatten denn guvor einen Trauermantel und schwarze Kleider angezo: gen; also gedenken auch Biele auf dieser Welt nicht ehender an ihre Beribhnung mit dem allergutigfien Gott, welchen fie bochftens erzurnet haben, noch au Die Ablegung ihrer unordentlichen Begierden, als bie bie Noth sie mit einem traurigen Kleid eines Leides bedecket. Ungeachtet ein Jeder wohl zu beobachten jene erschreckliche Senteng: "Stulte, hac nocte animam repetunt a te, du Rarr, diese Racht wird man beine Seele von dir fordern.

Die Welt wird gar wohl dem Meer verglichen. Inn aber die Schiffleut auf dem Meer sehen nicht nur dem Sturm und Brausen zu, wenn es auf sie zustürmet, sondern haben die Augen gegen den Himmel und die Sterne gewendet, als von welchen sie den glücklischen Lauf ihres Schiffes erwarten müssen. In dem Ungewitter dieses Lebens, indem der Leib auf dem Meer des Schreckens und Gefährlichkeit wallet, soll das Herz die Augen seiner Gedanken von aller Widerwärtigkeit hinweg und über sich zu höhern Sachen, von dann nes rechte Ruhe zu hossen hat, empor streben. "Statue super vias, et videte," spricht der Prophet, "quae sit vie bona, et ambulate in ea, et invenietis resrigerium ammehus vestris, stellet euch auf die Straßen, und

fehr, welches ber gute Meg jop, darauf follt ihr wan: veln, so werdet ihr eure Seelenruhe finden."

Dan Getreid verlieret feine Sprener burch bas Sowingen; alfo aud rechte Chriften verlieren durch geringe Unftog alle ihre Gitelfeit und Lafter, reinigen nich defto mehr, je mehr sie gerüttelt und geschüttelt werden. Homo justus tentatur tribulatione. In das Rorn, wenn man es nicht rahret und umichlagt, fom: men die Burm; wenn man ein Aleid nicht auleger, freffen und gernagen es die Schaben; wenn man bas Dol; nicht anstreichet, so wird es wurmstichig; bas Gifen, jo man nicht brauchet, wird roftig, und ein alt gebadenes Brod wird immlet. Eben eine folche Gestalt und Beschaffenheit hat es mit und Menschen, benn nichts macht uns fo verdroffen, nachläßig und saumselig, als wenn wir eine Zeitlang nicht angefochten werden. Darum fagt der h. Jakobus: "Omne gaudium existimate, cum in tentationes varias incideritis, wir follen es fur lauter Freude halten, wenn wir in manderlei Bersuchung fallen;" und gesett, das Erugen thue oft Ginem trugen, fo ift bas befte Mit: tel, daß wir es also machen, wie derjenige, welcher einen Brand aus dem Feuer nimmt, fich wohl vor: fiehet, daß er ihn nicht auf der Geite, wo er glimmet, angreifet, sondern wo er annoch nicht hingereichet hat. Denn wir muffen die Streiche, jo uns treffen, nicht an dem Theil, fo und ichmergen und beleidigen fann, fondern auf felbigem Drt betrachten, wo er und frucht= bacen Rugen bringet, und Gottes Ehr befordert. Es muß ein tugendloses Gemuch fenn, welches feine Ber= gung der gottlichen thut vorziehen, und mehr nach:

benket der Erfüllung seiner Beglerden, als der Eihde hung des Namens seines Erschaffers; besonders weilen die Zergänglichkeit der irdischen Glückseligkeit von Eizgenschaften gleich ist denjenigen Nachtfeuern, welche dem Wandersmann nur darum vorleuchten, auf daß er geführet werde in Morast, Sumpf und Graben, wie in dem andern Buch Eedra zu lesen: "Vanitate seducti sumus, durch die Eitelkeit seynd wir verführet worden;" und ist bei ihr der gemeinste Weg, daß sie die Genießung derselben kurz abbricht, damit man aus der Endung den Werth der gehabten Lustbarkeit schätzen und erkennen moge.

Es hinterließ vor etwelchen Sahren ein Reicher grei Cobn, welche nach seinem Tod die Berlaffenschaft mit gleichen Theilen ererbten, aber mit ungleichem Dus Ben anwendeten. Denn der Meltere war ein unverdrofs fener Mann, ber feiner Saubhaltung fleißig und mach: fam porftund, dannenhero Alles nach feinem Bunfc ausschlug, und bald mit mehrern Reichthumern übere ichuttet murbe. Der Jungere aber mar ein Faullenger und Schlenzer, der guten Biglein, aber feiner Arbeit gewohnet, er ließ feine Sauehaltungeforg feinem Be: find aber, verstattete ihnen zu thun was ihnen beliebte und nicht betrubte; er und fein Weib Schliefen fein que, waren wenig zu Saus; fpazierten und führten ein Leben, ale mare es ihnen zum Seirathgut geben, ließen gut Bogelein ichalten und malten. Indeffen fein Geld und Sab nahm täglich ab, wurd ichier ichab ab, bis jum Bettelftab. Omnis piger semper in egestate. Er fpurte zwar, daß er verlor, und fparce nicht, wie er verlor. Da er uun fab, baß felnen Magen je mehr und mehr die Reebse zogen, fich aber über feines Bruders Fortgang verwunderte, bittet er felbigen, er wolle ihm doch aus bruderlicher Liebe die Kunft auch fagen, mit welcher er zu folchem guten Mobistand gelanget, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Der altere Bruder vermerfte gar wohl, wo der faule hund begraben lag. Qui sectatur otium replebitur egestate. Berfprach ihm tero: wegen ein beimliches Runftftud zu geben, foldes alle Morgen, Mittag und Abend in die Reller, Stalle, Schenern, Seu= und Kornboden gu tragen. Das ge: ichieht? Der altere Bruder vernahet ein wenig Moos in ein Tudylein, und gibt es ihm mit verftellter Ernft= haftigkeit. Der Jungere glaubt es schlecht babin, und trägt es täglich dreimal berum. Da fand er benn in dem Reller, wie man mit Wein und Bier, in der Scheuer mit Beu und Stroh, in der Fruchtfammer init dem Korn verschwenderisch umgangen mare; über welches er großes Miffallen getragen, felbst zu feinen Sachen gefehen, und von Tag zu Tag reicher worten. Allfo ift es mit und Menfden, benn wir fennd gar ju faumselig in unserer innerlichen Tugendwirthichaft. und bemuhen und wenig, zu beobachten, wie es fiebe um unfer Gewiffen, und berowegen ohne Beripurung viel verlieren. Aber wenn wir uns bemuhen, Gorg gu tragen in Erforschung der Beschaffenheit unserer Sergenskammer, wie namlich der Wein der gottlichen Gnas ten und die Frucht der Ginsprechungen des heiligen Beiftes und Mortes Gottes fo liederlich verschwens bet werden, wurden wir darob ein ungemeines Dis

fallen tragen, und unfere Geligkeit und mehr angelegen

fenn laffen.

Daß man nicht verliere ohne Berfpuren, frommet und nutet nicht wenig die Berehrung des allerheilig= fien Ramens unfere Erlbfere, welcher ihm in ber Befcbneibung gegeben worden, Jesus, ber gleich einem hell ftrablenden Connenglang nicht allein von dem Bersen alle Bitterfeit vertreibet, sondern vermehret auch alle Gludfeligteit in eine unaussprechliche fuge, bochfte Bergnugung und immermahrende Genießung. Denn Gott bat feinem Eingebornen gegeben einen Ramen, To ift über alle Ramen; fintemalen fein anderer Rame if unter den himmeln den Menschen gegeben, in welchem wir felig werden. Alldieweilen diefer Rame ift wie ausgegoffenes Del, das aufzufaffen Jedem erlaubt. Derohalben ichopfet auf, alle diejenigen, welche ihr wünschet, eure Sad wohl zu verrichten; benn in ihm bit alle Gnade des Wegs und der Wahrheit, alle Soff= nung des Lebens und der Tugend. Jesus ift der Rame, mit welchem wir das Jahr aufangen, und biermit erinnert werden, das gange Jahr hindurch Alles, was wir verrichten, in dem Ramen Jesu zu thun. Ginem Konig in der Regierung, einem Feldherrn in der Un: fabrung, einem Golbaten in ber Schlacht, Diefer Ram bas Giegen macht. Ginem Raufmann in bem Bewerb, einem Rind in erlangtem Erb, einem Studenten in der Lehr, einem Schiffmann auf dem Meer, einem handwerfer in der Arbeit, bringt er die reichfte Bent. Auf Diefen Ramen wenn mader ber Bauer fich fleift im Acter, Die elternlosen Kinder, Die laftervollen Guna Det, Die Armen in ber Roth, Die Grerbenben in bem

Tob, aus Allen kann Reinen was betrüben, wenn fie thun lieben, verehren und ehren diesen heilbringenden Ramen, welcher mit feinen Rlammen verzehret gufam= men den bofen Saamen, und bringet die allerkoftbar= lichste Frucht, dero Lieblichkeit alle irdische Lustbarkeit unvergleichlich übertiefet. Ja wie der heil. Bernhar= dinus fagt: "Db Giner ichon das allerlafterhaftefte Leben führet, fo oft er mit zerknirschtem Bergen und wahrer Reu diefen beilwirkenden Ramen anrufet, wird er aluckselig abscheiben zu der himmlischen Glorie.« Bas für Lieblichkeit wird benn berjenige an fich ha= ben, deffen Rame mit folder Rraft begabet? Ber feine Andacht sparet, dieses leicht erfahret, da er durch ben Glauben wohnt in unferm Bergen. Derohalben fagt der beil. Bernhardus: "Paradisum habemus meliorem, et longe delectabiliorem, quam primi parentes habuerunt, et Paradisus noster Christus Dominus est, unfere erften Eltern haben zwar ein luftvolles Paradies genoffen, aber das unferige thut folches au Luftbarkeit weit übertreffen, und diefes ift Chriftus, ein Mittler Gottes und der Menschen, ber Mensch Chriffus Jesus, welchen ich mir ans Allen erforen und auserwählet. Dilectus meus mihi, er ist mein Ge= liebtefter, ihn werde ich nimmermehr verlaffen, weilen er ift das allerangenehmfte aus allen Sachen, fo bas berg eines Menschen erquiden fann. Sintemalen

I.

Kann auch was erdenket werden, So dem Menschen lieber sen, Als ein recht verliebte Treu Man wird baben groß Beschwerben, Wenn man mich bereden wollt, Daß ich anders glauben sollt.

#### II.

Ein' verliebte Tren thut maden, Daß sich ein betrübtes herz Oft erfrischt im greften Schmerz; Dft man es wird sehen lachen, Gegen seinen Freund verliebet, Da es weinte sonft betrübet.

#### III.

Soldes oft die Lieb erquidet Durch erhiste Liebesstamm, Die abschießt der Bräntigam, Wenn er seine Suße schicket Wie ein'n frischen Götterwein In's verliebte Herz hinein.

#### IV.

Doch zu Zeiten auch verwunden Thut der füße Liebstyrann, Und das Herz greift schulerzich an, Das schon haben Viel empfunden, Wie er auf die Herzen dring, Und schier um das Leben bring.

## V.

Lieblich zwar thut es vermunden, Liebreich and die Pfell schießt ab, Jenet klein verschlei'rte Knab, Bis er endlich überwunden Sein' in ihn verliebte Brant, Die sich herzlich ihm vertraut.

## VI.

Frendenvoll ift auch zu schäßen Die erwünschte Frühlingezeit Mit all ihrer Lieblichkeit, Wenn man sich kann wohl ergöpen Bei goldgelber Abendröth Mit der Laute oder Fiöt.

## VII.

Wenn tie Erd auf ihrem Rucken Trägt so viel der Blümlein zart, Die ersprossen mancher Art, Wenn sie sich trostreich thut schnucken, Schöner man's nicht sehen kunt, Als ihr schon geblümten Grand.

# VIII.

Doch auch oft wird bald vollendet Solches schöne Erdgeprang Durch entzündten Phöbizwang; Defters zwar verdrießlich endet In dem Gart ein schlechter Frost Den so schönen Angentrost.

# IX.

Jeder auch gar hoch thut preisen, Wie so schön die Maserei Und liebreich die Musik sen; Reiner barf mir es beweisen, Ohne daß ich es gesteh, Und ihr oft zu G'fallen geh.

## X.

Doch fie mich thut nicht ergoben, Noch vertreibt des herzens Leit, Weder bringt der Seele Frend, Sie mich nur in Schmerz thut segen, Und dem Herz bringt ein Verdruß, Dann dem Aug ein Zährenguß.

## XI.

Weil nichts kann gefunden werden In dem Kreis der runden Welt Und dem blau gesternten Zelt, So hinnimmt all mein' Beschwerden, Ohne Einem, und allein Den von Herzen ich vermein.

# XII.

Dieser hat mich eingenommen, Ihn ich lieb, in ihn vertieft, Dessen Mund von Myrrhen trieft. Er alleinig nun mag kommen, In den tiefsten Herzensschrein, Weil er ist der Liebste mein.

# XIII.

Vor den Augen mir umgehet Seine Bitdnuß und Gesicht, Wenn ich ihn schon sehe nicht; Ja wenn weit er von mir stehet, Gegen ihn mein Herz entzündt, Mehrer in der Liebe brennt,

## XIV.

Seine Angen gleich den Tanben, So an Wasserbächen seynd, Der mit Milch gewaschner G'meind; Ja wenn er mir würd' erlanben, Sagt ich, baß aus Elfenbein Sen sein Bauch und Sdelg'ifein.

# XV.

Seine Hand aus Gold gedrehet, Ueberaus sein' Kehl ist süß, Wie zwei Säulen seine Fuß, Und die Wangen schön besäet, Wie die Ländlein zu Oront, Die das best' Gewürz gewohnt.

# XVI.

Jesus, Jesus, ist sein Namen,
Jesus, Jesus, ist mein Schat,
Wo allein mein Herz findt Plat;
Wir schon längstens uns zusammen
Haben durch der Liebe Band
Fest geseht in Freudenstand.

# XVII.

Er thut meinem Herzen geben Für erlittne Traurigkeit, Freudenöl und Fröhlichkeit, Alfo, daß bei ihm mein Leben Findet ein' recht füße Freud Ohn' Aufhören, ohne Leid.

# XVIII.

Er, mein Trost in allen Leiden, Labet mich mit seinem Blut, Und ersrischet Herz und Muth; Er, ein Paradies der Freuden, Seel und Leib erfreuen sich In ihme ganz inniglich.

## XIX.

Nach ihm trag ich fiete Berlangen, Daß ich ihm gefällig fen, Und mit wahrer Liebestren Könn' ganz herziglich umfangen, Denn sein Sußes bei mir senn, Ift mein' Lust und Freud allein.

#### XX.

Nichts soll mich von ihm mehr ideisen, Er soll senn der Liebste mein, Wie ich hoff die Sein zu seyn. Doch soll er in meinem Leiden, Und in aller Leidenspein Mir ein sußer Jesus seyn.

Daß man ohne Beripuren nicht thue verlieren, fennd nothwendig brei Bubereitungen, namlich die Za= pferfeit, die Strenge und die Sanftmuth, welche dies jenigen Waffen sennd, mit denen die Geel auf allen Seiten muß bewaffnet fenn, die Lafter gu Boden gu werfen, und die Tugenden zu pflanzen. Durch die Tapferfeit wird die Geel von der Edlaffucht und Binläßigkeit aufgemuntert zu vollkommener Berrichtung ber guten Werke. Der wachjam ift auf ber Birth: Schaft feiner Geele, wird nicht leicht verlieren. Durch Die Strenge erhalt fie eine Widersagung allen Beweg: niffen der Begierlichkeit, und bingegen eine Lieb gu Buffwerken auch eigener Berachtung. Wer fich felbft peracht, mehr nach dem himmel tracht. Durch Die Canftmuth wird die Geel in ihren Leiden und Befdwerden froblich gemacht, daß fie es mit gutem Gemuth überträgt. Wer die Geduld in allen seinen Leis ben hat, der wird nicht wenig gewinnen; und diese drei Tugenden sind ein dreifacher Strick, so schwerlich zerbricht. Wer sich dieser drei Tugenden besleißet, bei dem wird kein Laster zu erfinden senn, welches er nicht könne verlieren, noch eine Tugend zu erdenken, welche er mit rechtem Fleiß nicht gewinnen möge.

## Das 7. Kapitel.

Wer munschet bas Beuten, Der fliebe im Streiten.

Wer schlafet gut, nichts Boses thut. Eine angenehme Sach um den Schlaf; durch ihn werden die Glieder erquicket, die Rräste gestärket, das Gemuth besänftiget, die unruhigen Gedanken auf die Seite gelegt, und die vielfältigen Sorgen vergessen. Ja ohne den Schlaf kann der Mensch nicht lang seine Gesundheit erhalten, darum Etwelche vermeinten, daß des Menschen größte Freud und höchstes Gut bestünde in dem Schlasen. Denn wenn der Mensch schlaset, sagten sie, so bekümmert er sich um nichts. Er empfindet keine Schmerzen des Leibs, keine Ankechtung des Geistes, keine Unruhe der Geschäfte, und keine Berwirrung des Gemuths. Dennoch will der heilige Lehrer der Heiden nicht, daß wir schlasen, sondern vielmehr wachen sollen, da er spricht: "Es ist jeht bie

Beit, in welcher wir von dem Schlaf aufsteben follen. und anlegen die Daffen des Lichts, weilen unfer Leben nichts anders ift, als eine gefährliche Reis und Manberschaft, wo keine Zeit zu schlafen, sondern fich wohl borzuschen wegen allerhand Gefährlichkeiten, damit man in dem Schlaf nicht überfallen, und wie ein anderer Holofernes umgebracht werde." Ach, durch den Tod Jesu erkaufte Seelen, wenn ihr beherziget und zu Be= muth führtet, wie viel Boses der Schlaf verursachet, wurdet ihr foldem nicht fo fehr ergeben fenn. 2118 Moe schlief, war er seiner Scham entblofft, und von seinem eigenen Sohn verspottet. Alls Loth im ingen Schlaf ruhte, ward bas Laster ber Blutschand mit fei= nen Tochtern begangen. Alls die Alegyptier wohl be= zecht eingeschlafen, wurden alle ihre Erstgebornen um= gebracht. Da Samson in bem Schoof einer untreuen Dalila eingeschlafen, ift er von ben Philiftaern gefans gen und umgebracht worden. Isboseth legte fich aus lauter Sit in das Bett, und verlor in dem Schlaf bas Leben. Tobias des Jungern Bater wurde in ber Ruhe beraubet des Gesichts. Sogar bei dem Schlaf bes liebreichsten Jesu auf dem unsichern Meer wollte das Schiff zu Grund gehen; und als die Menschen bem Schlaf ergeben waren, fam der Feind, und faete fein Unkraut unter den guten Saamen. Ift alfo boch nothwendig, daß wir stets bewaffnet wider unsere Reinde, die Gund, wie Hannibal wider Sciplonem, zu Keld liegen, und allen Schlaf aus den Alugen trei= ben. Denn wenn ber Mensch unterliegt, und feine Reind, Die Lafter, die Dberhand nehmen, ach fo ver: birbt die Seel! Sintemalen wenn die Gunden ben

Meniden unter ihre Gewalt bringen, fo fallt er ohne Zweifel zulett in das unaussprechliche Elend und ewige Berdammniß, wenn er nicht durch die Klucht entflichet, ihre fo fcmere Dienstbarfeit abwerfend, boch= ftens haffet und verfluchet. Flieben wir nicht folche Dienstbarkeit, so fliehet von und ber liebreichste Gott. Indem gleichwie es unmöglich ift, bag Gott und bie Cund des Menschen Berg zugleich besitzen, also ift es fo wenig moglich, daß der Mensch mit Gunden behaf: tet Gottes zugleich genießet; barum fliehet ber Brautigam, wenn der Mensch burch die Laster mehr fich neiget zu den Rreaturen, ale der Rreaturen Urheber: indem foldes Berg mit feiner Lieb einem Andern an= hanget, und ben Beliebten auf die Seite feget. Und ift gar nicht bonnothen, daß wir mit ber verliebten Braut rufen: Fuge dilecte mi, benn es geschieht nur gar zu fruh.

Es fliehet der Bräutigam, wenn des Menschen Aufmerken mehr dahin zielet, daß er annehmlicher ansgesehen werde in den sterblichen Augen, als in dem Himmel, daß sich mehr in ihn verliebe sein Geschlecht, als der liebreicheste Gott. Derohalben die Sünde, wenn sie bei unserer Seele einkehret, muß sie gehalten werden als ein Gast, der geschwind wieder abreiset, und nicht als ein Einwohner.

Es fliehet der Brautigam, wenn man sich verwischelt in die Stricke des Jorns, Neids, Rachgierigkeit und allerhand seelenmorderischen Laster. Ja wir verstreiben ihn gar oft, aber leider mit unserm großen Schaden, und ungeachtet, daß wir empfinden die Straf

uaferer Boeheit, nichts besto weniger veranbern wir bie Gewohnheit, nicht zu sündigen. O homo Dei haec fuge! Allein folche Gewohnheit follen wir flieben. Unfer Leben feufzet in den Schmerzen, aber bennoch wollen wir nicht betreten ben Weg der Tugend. Wenn ber bleichzornige Richter ausstrecket feine Sand, gugu= schlagen, so versprechen wir goldene Berge; wenn er aber die Geißel gurud giebet, fo hat Berfprechen fein Salten. Wenn er ftraft, fo bitten wir um Unad; wenn wir zu Gnaben aufgenommen, so erfordern wir ihn mit unfern Gunden wieder zu der Straf. Wenn er sich und will naben, so vertreiben wir ihn durch die Lafter in die Klucht. Wenn er fich erzeiget als bas bochfte Gut, fo febren wir und burch die Gitelfeit und eitlen Bollufte in bas bochfte Berderben und unend: liches Uebel. Denn die Wollufte, benen wir fo begierig nachjagen, fennd die verführerischen Syrenen, beren Gufigfeit uns zu ihren Diensten und von dem Weg der Tugend zu dem Berderben fuhren. Gie umfangen uns, bamit sie uns nachmalen erdrucken und erwurgen. Darum follen wir Achtung geben, damit wir burch bie Madlaßigkeit nichts versaumen, sondern auch in bester Rube mit der verliebten Braut fagen konnen: "Ego dormio, et cor meum vigilat, ich schlafe, aber mein Berg wachet." Denn wie ber beil. Augustinus fagt: Darum hat Gott ben Schlaf bem Leib geschenket, auf daß fie die machende Geel ertragen und behalten." Diefes aber ift wohl zu verhuten, damit bie Seel nicht einschlafe, weil der Schlaf der Geele gang schadlich ift. Ein guter Echlaf ift der Echlaf des Leibes, durch welchen wiederbracht wird die Gefundheit des Leibe;

ber bose Schlaf aber ber Scele ist, bes Allerhochsten vergessen.

Der Meerkrebs pflegt von dem Fleisch der Perleschnecken mit sonderer Lust zu essen; weilen sie aber in ihrer Schaale dermassen verschlossen sennd, daß er sie nicht erdssuen kann, also wartet er, bis sie bei ware mer Tagzeit ihr Häuslein aufthun, und sich durch die Sonne, welche ihre Perl nähret und größer machet, bescheinen lassen, alsdann wälzt er unvermerkt etwan ein Steinlein in den Mund der Schaale, damit sie nicht wiederum zufallen kann, kriechet also sicher hinein, und ist nach Belieben.

Wenn der Mensch der Nachläßigkeit sich ergibt, und sein Gemuth bei Scheinung der irdischen Glückse-ligkeiten den Wollüsten aufmachet, also werfen hernach die höllischen Geister allerhand unziemliche Gedanken binein. Die Gedanken bringen ihn zu unbegierlichen Begierden, die Begierden zu unzüchtigen Thaten und Sunden, welche sobald in ihn nicht gekommen sennt, daß sie ihn nicht alsebald auffressen und hinrichten durch den ewigen Tod. Denn: "Novissima ejus ducunt ad mortem;" spricht der weise Mann.

Die großgoldene Lichtfrau der Welt kann nicht verfinstert werden, nach Meinung der Philosophen, weilen sie achtzigmal größer ist, als die Erde; gleich: wie auch die Sterne an dem Firmament keine Verfin: sterung leiden, alldieweilen sie zu weit von der Erde entfernet, und deroselben Schatten sie nicht erreichet. Wöer die Sund verfinstert uns die Sonne der Gerech: tigkeit. Christum Jesum, und verdunkelt uns die hell

glänzende Himmelekerze aller Heiligen und Ausers wählten Gottes.

D jammerliches Elend, fich wegen einer ichnell porbei fliehenden Freud der ewigen Seligfeit muthwil= liger Weis berauben! Betrachte, durch das theure Blut Christi Jesu erkaufte Seele, was es fen, von dem unaussprechlichen Schonen Angesicht Gottes sich absondern, fich entfernen von der Bemeinschaft aller Seiligen, und hingegen sich so leichtfertig hinfturgen in die hollische Gesellschaft ber Teufel, in das bren= nende Bett und unfterblichen Flammen, in die unauf: horlichen Peinen und Marter! D Schmerz, o unend= liche Trubfal, mas ift der Schmerz, der von feinem Ende weiß? mas das ewige Berderben? mas jenes Teuer, jo allzeit brennet, und nimmer erlofdet? mas jener Tod, bitterer als alle Tode? fers ferben, und nimmer konnen ferben? ftete brennen, und nimmer fonnen verbrennen? Rein Tod ift erschrecklicher, als wo der Tod niemalen flirbt! Dennoch hat den groß= ten Theil der Adamskinder diefer Kehler eingenommen, daß fie Chriftum, ben Brunnen wahrer Gludfeligfeit, binfegen, und Gifternen graben, bie fein Baffer behale ten, fintemalen fie in jenen Sachen ihre Gluckfeligkeit suchen, wo sie nicht zu finden. Um Urmseligsten ift re, daß wir unser erfolgendes Unglud nicht seben, bas Bift, jo unter den Wein gemischet ift worden, ift au= genehm, trunfen zu machen wegen feiner vermeinten Lieblichfeit, die man in dem Teinten empfinder. Deros balben har man sich wohl vorzuschen, baf min nicht jugleich mit bem Wein ben Tob binein fcblucke. Durch Argnei faun man gwar ber Unfinnigfeie ab.

helfen, aber die Wolluste, so wuthender sennd, als vas Wuthen selber, verderben die Gemuther der Menzichen zu einer hochst gefährlichen und unheilbaren Krankheit.

Die ift aber folder Gefahr zu entgehen und ber Rrankheit abzuhelfen? In Niederungarn unweit Stuhl: weiffenburg ift ein Ort, der wird genennet Enderen. Der dabin fliebet, der fann leicht von diesem giftigen Unheil erloset werden. Ich will fagen, wer sein Leben andert und beffert, fich von den Bolluften der Welt abziehet, und sich ber Tugend befleißet, der hat por diefer mehr als pestilenzischen Sucht nichts zu befürchten. Oder aber ein Golder verfüge fich zu der dreifachen Durchlaufung bes Rheins in den Bodenfee, ohne Vermischung deffelbigen, darinnen fich zu maschen, io ift er befreiet, als namlich in den drei Theilen der Bug. Denn biefe drei Theile machen, daß der Menfch fid mit dem Seewaffer der Gitelfeiten nicht verunrei: niget, noch daß fie die grune Karb ber hoffnung gu der Seligfeit verlieren; fondern gleichwie die Delbaum, in das Maffer geworfen, zu Stein werden, alfo auch Die Seelen, wie garte Pflangen in bie Buf, burch bas Blut und Berdienfte Chrifti Jefu roth gefarbet, einge= worfen, in Stein und Relfen der Start und Standhaf: tigfeit verkehret werden.

Rach Aussag der Naturkundiger hintertreibet die Wirkung des Magnets auf das Eisen der Diamant, wenn er in der Mitte zwischen einem und dem andern gehalten wird. Wer einige Lust und Neigung in sich empfindet zu der Sund, vor seize zwischen einem und dem andern Coristum Jesum, so wied er erfahren, daß er

nicht ben geringften Gebanken fpure in feinem Bergen, der feiner Schuldigkeit entgegen laufe. Denn es kann schwerlich senn, daß Einer sein Berg abtheile, so lang Giner Denjenigen vor Augen hat, dem er die gange Besitzung beffelbigen guftandig zu fenn erachtet. Und wahrlich, darum hat uns der allerhochste Gott nicht erschaffen, daß wir biefen Gitelfeiten der Welt, als unferm letten Biel, nachjagen. Richt barum hat ter eingeborne Cohn Gottes aus feinem Naterland bie Blucht genommen, und fich in bas Glend begeben, baß wir begehren follen, in dem hochsten Glend zu verbleis ben; nicht barum hat uns eingegoffen der beilige Beift sein mehr als seraphisches Teuer ber gottlichen Liebe. bag wir folches hinlegen an einen unverdienten Ort, wo es nicht brenne; fondern follen uns von den Rreaturen abwenden, alldiemeilen auf der gangen Welt fein Geichopf, welches Ginem zu einem beffern Leben nicht konne verhinderlich fenn. Mas in der Liebe Gottes nidt befestiget wird, kann nicht lang bestehen. intem allta bas Grundfest abgehet. Derowegen ber beilige Bernhardus fagt: "Merke wohl auf, was du liebeft, mas du fürchteft, was dich erfreue, mas bich betrübe; denn aus diesen vier Reigungen wirket das Berg 211: les. Die denn jenes zu verstehen ift: "Convertimini ad me ex toto corde vestro, befehret euch zu mir von gangem eurem Bergen." Deine Liebe foll fich da= bin wenden, damit du nichte liebest, ale nur allein ibn, ober gewißlich wegen ibm. Deine Furcht foll fic nach ihm fehren, weilen alle Furcht verkehret ift, burch welche bu etwas furibeeft außer ihm, ober aus Bewe: gung gegen ibn. Allfo folle auch beine Frend und Traurigkeit gleicher Weise nach ihm zielen, und sich neigen; welches wird geschehen, wenn du dich wegen nichts, als wegen seiner wirst betrüben und erfreuen.

Wir lachen über den asopischen hund, welcher, als er mit einem Stück Fleisch ein Wasser durchgesschwommen, und den Schatten des Fleisches in dem Wasser ersehen, hat er nach demselbigen geschnappt, und das Seinige verloren.

Ich, wertheste Bergen, ach, ach, sebet, daß ihr, als mit Bernunft begabte Menschen, nicht nach dem Schatten ber ewigen Guter in bem fließenden Daffer Diefer gerrinnenden Belt gar zu begierig fend, und die ewige Gluckfeligkeit verlieret; fondern wenn ihr euch durch die Gnade Gottes vornehmet, das Leben zu veranbern, fo mißt ihr alle Winkel eurer Geelen mit hochstem Fleiß durchsuchen, ob ihr vielleicht etwas in folder ersehet, welches ihr mit unordentlicher Belufti= gung beseffen ober annoch besitzet. Erfehet ihr etwas, fo muffet ihr foldes austilgen, fo oft es vonnothen; konnt ihr es nicht vertreiben, so fliehet es, denn die Blucht in den Gunden ift der Sieg. Darum Jener ju einer Jungfrau gefagt, welcher ein Buhler wollte bas Rranglein abbeben: "Gebe binmeg, fo bleibeft bu fromm!a

Solches hat gar wohl in Acht genommen jener an Geblut, Reichthum und Tugenden adeliche Jungling, hernach wurzburg und bambergischer Bischof. Joannes Godefridus, in dessen Angesicht die Gestalt und Zucht ganz liebreich mit einander spielten, und zwar also, daß Jeder und Jede seine Augen mit dem Gemuth in dessen Schone und Keuschheit erquiden

5 \*\*

modte. Diefe fo jungfrauliche Bierd wollte ber begies rige Tugendrauber mit diefer sondern Lift gewinnen: Etliche aus ten vornehmen Frauengimmern aus un= giemlicher Lieb gegen ihn gewogen, unter dem Schein einer Ehr, laben ihn zu Gaft. Godefridus, dem Die freundlichste Soflichkeit angeboren, erscheinet, boch nicht allein, fondern begleitet von feinem hofmeifter. Rach bbilichem Empfang gehet man zu Tisch, von dem Tisch jum Spiel, von dem Spiel zu einem Trunk, allwo der hofmeister durch die kandlbergische glaferne Rugel an dem Ropf fo hart getroffen worden, daß er nun gang unfraftig gu fteben und geben fich befand; welches denn bas erfte Abichen gewesen, bag derjenige gu verbleiben gezwungen murde, fo der Erfte fenn follte, bem Luftspiel ein Ende zu machen. Bei stiller Racht, ba Gedefridus auch gezwungen wurde, allda die unrus higfte Rube zu nehmen, und berohalben, weilen nichts Bbjes in Argwohn gezogen, hat er fich in ein ihm gebührendes Bett führen laffen; aber dieje unteufchen Frauen Schlichen in die Rammer, und bemuheten fich, fowohl durch Gebarden als Wort den feuscheften Gung: ling zu der Unkeuschheit einzuladen. Da erwachte er bald, mehr erichreckend, ale vor einem bollifden Gefpenit, fpringet aus dem Bett, schlagt fich durch, und entfliehet in das nachfte Saus, allme er Gott fur ben erlangten Sieg und gegebene Starte die übrige Beit der Nacht Dank gesagt; und also durch die Flucht fiegreiche Ehr eingeholet.

Allein es geschieht oft, daß wir es machen wie jener Bauer und arge Lauer, welcher, da er seinen Rach= barn die Beinstoft beschneiden geschen, solche samt der Wurzel ausgehauen. Ein Anderer, als er in einem Wirthshaus eingekehrt, der Kellerjung aber nicht Alles recht verrichtet, hat der Wirth aus Ungeduld einen Teller zum Fenster hinaus geworfen; der Gast geschwind ergreiset das Tischtuch zusammen, samt Allem, was auf dem Tisch, und schicket es dem Teller nach. Als nun der Wirth fragte, was solches bedeute? antworztete der Fremde, er habe vermeint, sie werden auf der Gasse essen. Also machen wir es auch oft; sehen wir Sinen ein Laster begehen, oder uns dazu einladen, sliezhen wir solches nicht nur allein nicht, sondern nehmen die Füß gleichsam auf die Achsel, und laufen in solches hinein bis über die Ohren.

Wider fich felbsten streiten, ift ein schwerer Rrieg, aber fich felbsten und die Lafter flieben, ift nicht leich= ter, benn ber Schatten folget auf dem guß. Alle Ca: rolus V. mit den Atheniensern Rrieg führte, und ein Befehlehaber ihn fragte, wie ftark der Feind doch fenn mochte? fagte er zu ihm: ein tapferer Soldat foll nicht nachforschen, wie start der Keind sen, sondern wo er anzutreffen, benn das eine ift ein Zeichen ber Blucht, und bas andere eine Begierde, ju fechten. Der helben= muthige Bias, als er mit dem Ophicrate, Ronig gu Athen, friegete, und er unversebener Deis unter die Reinde gerieth, auch bereits icon überwunden war, fragten ihn feine Leute, was man thun folle? antwork tete er ihnen: fagt ben Lebendigen, baf ich fterbe int Rampfen und Streiten, ich aber will ben Todten ver= kundigen, wie ihr Anderen send bavon geflohen. Nicht Menige haben auch viel lieber frei fterben, als gefan= gen leben wollen, und haben es fur eine großere Ebr

gehalten, burch bie Coarfe ber Gabel bas leben gu verlieren, ale foldes burch bie Klucht zu erhalten. Ge ift nicht obne, ruhmwurdiger ift es, ehrlich fterben, als ichandlich flieben, weil man durch folden Tod lebet in dem Gedachtniß nach dem Tod. Aber wer ftirbt in der Gund, bas recht Berderben findt, erwirbt gar einen Schlechten Ramen, verlieret eber Leib und Geel zusammen, ewig in die hollischen Klammen; ift alfo bier viel nutlicher die Flucht, auch ficherer. Darum rufet ber Prophet: "Fugite, salvate animas vestras, Riebet, und erhaltet eure Seele!" Gleichwie auch ber Avostel gurufet: "Fugite ab Idolorum cultura, enthaltet euch von der Berehrung der Gogen, fliebet alle Sunden und Lafter, et fugiet mors, fo fliehet auch der Jod. Denn wer fliehet im Streiten, erhaltet Das Beuten. Wer fliehet die Gunden, das Giegen wird finben.

# Das 8. Kapitel.

Mer ewig will im himmel fenn, Der lebend fleig in d'holl bineia.

Wenn ich Einem einen Ort wurde ernennen, allwo er ewig mußte verschlossen bleiben, ware meinem Rath abel zu folgen. Daß Orestes den Nymphen bis in den Abgrund der Hölle nachgefolget, Aeneas seinen Bater daselbsten gesuchet, der vortreffliche Lautenschla: ger Orpheus seine Mutter von baraus abgeholet, ber Berkules die Pforten der Sollen gerriffen, und daß ber Riefe Methna den Sollenhund Cerberum angebun: ben, fennd Gedichte ber alten Poeten. Denn wenn ter Mensch einmal in die bollischen Gruften eingetreten fo muß er immer und ewig in felbiger verharren, weis len in der Solle feine Erlofung. Nichts defto weniger will der konigliche Sarpfenschlager, daß wir binflieben in den Abgrund des tiefften Accharon und zu den grau= famften Deinen der Solle, fintemalen fein befferes Mit= tel ift, von Gunden abzulaffen, ale das ftete Bedacht= uiß der Solle. Gin fehr nugliches Werk ift es, wenn man annoch bei Leben in die Solle fliebet, damit man nicht nach dem Tod dahin gerathe, indem jest betrach: tet werden die großen Peinen und Schmerzen, fo bie Berbammten allda ausstehen und leiden wegen ihrer begangenen Gunden und Lafter.

Wer von Freiburg im Breisgau verlanget nach heiligenberg zu verreisen, der muß seinen Weg durch die zwei Städtlein Engen oder Ach nehmen. Der besgehrt, auf den heiligen und himmlischen Berg Sion, allwo alle Heiligen und Auserwählten Gottes in uns aussprechlicher Freud ewig ruhen, zu gelangen, den sühret Engen oder Ach gar leicht dahin. Wenn er nämlich mit seinem Gemüth und Gedanken das enge höllische Loch betrachtet, da so viel der verdammten Seelen wie das Kraut in einem Zuber zusammen gedruzchet werden. Wo man wegen der unerhörten Schmerzen nichts anders höret, als das erbärmlichste Ach in alle Ewigkeit. Darum, werthestes Gemüth, daß du zuvor ganz frei und ohne Scheu dich in Sünden umz

gewälzet, in allen Lastern herum gestelzet, und gleich; sam deine Seel Preis gemachet, beherzige, wie in solzchem Ort die Hoffartigen geniedriget, die Faulen und Trägen gespornet, die Sauser und Fresser gehungerizget und mit dem seuerstinkenden Schwesel getränzket, die Fleischlichen verzehret, und die Zornigen gesdemüthiget werden; so wird dir dieses Engez, Uchzwesse Ihal auf den Verg der ewigen und hochsten Glückseligkeit helsen.

Gin Spurhund, ba er nichts riechet von einem Wild, fann an einem fleinen Strick leicht geführet und ohne Muhe gehalten werden, aber da er auf die Spur fommet, reifet er aus, und fetzet folchem nach. Alfo ift es mit und Menschen; fo lang wir das Ber: Dienft ber Tugenden oder die Straf ber Lafter nicht riechen, fo find wir langfam zu dem Buten, und laffen und durch einen fleinen Strick ber Gitelfeit aufhalten. Allein bas Gute zu riechen, ift unfere Rafe febr oft verstecket; warum aber? Pelagius erzählet, daß ein junger Geiftlicher, zu dem gottfeligen Abt Achillam kommend, diese Rlage vorgebracht habe: Mein lieber Bater, mas folle ich thun, denn fo ich in ber Belle alleinig fige, ftogt mich die Tragheit und Berdruß über Die Massen an; was habe ich, solchem zu widersteben, vonnothen? Dem der Alte geantwortet: Diefes ente fpringet daher, alldieweilen du die Peinen, fo wir furch: ten, noch nie gefehen; wenn du durch Gemuthefub= rung diefelben verkoftet batteft, wurde dir aller Bera druß leicht verschwinden, ungeachtet bu auch fteben sollest bis an den hals unter ben lebendiden Bur= mern, so viel vermag, mit den Gedanken lebendig zu fliehen in die Holl.

Derowegen betrachte, andachtige Seele, fo viele verfloffene Tage, worinnen du den Gitelfeiten nachge= beget und die fliebende Zeit von dem Guten fliebend unnuflich verzehret. Die Klucht der Zeit ift unende lich, wie denn folches diefenigen am besten erkennen indgen, die ihre Augen auf das Bergangene wenden, fie betrüget die, welche nur auf das Gegenwartige Achtung haben. Es ift nur ein Punkt, den wir leben, und so wenig dieser ift, kann man ihn dem einfaltigen Wefen nach fur ein weitschweifendes Befen ausdeuten. Die Rindheit, die Mannheit und das Alter find ber Raum, in den unfer Leben eingetheilet wird; was wir nicht flieben in der Rindheit, das hangt uns an in der Mannheit, und verbleibet in dem Alter. Das Allera ichandlichste aber ift, daß Etliche gefunden werden, welche, vor den Tugenden fliehend, den meisten Theil der fliehenden Zeit mit unnigen Sachen gubringen. Man bemuhet fich um Gesellschaft, damit die Zeit moge durchgejaget werden, die Zeit namlich, fo uns jur Nachstrebung, Brauch und Unwendung ber Zeit ift gegeben, die edlefte, theuerfte und werthefte Beit. Je: bermann verlanget frohlich ju fenn; Diefer begehret gu wohnen zu Gespaghausen, Jener zu Poppenftein, ein Underer zu Spielberg; Jene ermahlet ihre Behausung ju Scherzingen, und Diese zu Freudenthal, damit man jedesmal sen guter Dinge. Tägliche Spiele, Gaftes reien und Gesellschaften geschehen, damit man die Beit verfürzen moge, Niemand aber gedenfet, wie folche Ers gönlichkeiten werden gestrafet. Das Exempel von dem reichen Prasser ist genug bekannt. Darum fagt ber heil. Petrus: "Sobrii estote et vigilate, send nüchtern und wachet, denn die Trunkenen werden Gottes Reich nicht besitzen!" Welchem Allem gar schon beistimmer der heil. Airchenkehrer Augustinus, da er sagt: "Durch Trunkenheit wird die Seel verloren, der Mensch zu Gottes Feind, und schuldig am jüngsten Gericht." Und nicht allein, neben solcher ewigen Straf ziehet der Uedersluß des Weins allerlei Ungemach, Schmerzen und Krankheiten nach sich. Wie es der weise Enzbulus dem unwahrhaften Cosbi, der ihn mit seinen Gesellen auf folgende Weis eingeladen, genugsam zu verstehen gegeben.

î.

El, durstige Brüder, euch fetet zusammen, Bernichtet, verachtet die höllischen Flammen; Was Teufel und Hölle uns jehund auficht, Alls ist nur ein Pfaffen = und Monchengedicht.

2.

Saufen und Freffen samt allem gut Teben Dat mir mein Bater zum heirathgut geben; Und neben ein Mägdlein viel Baben eing'raumt, Bom Teufel und Holl hat den Pfaffen getraume.

3.

Bu luftigen Zeiten laßt uns nicht Pfaffen, Für Navren gehalten, und werden zu Uffen; Biel anders gesinnet war Machiavell, Ihm traumte gar wenig vom himmel und hou. So lang nur ein Pfenning im Sacke thut bleiben, Laßt und mit Saufen die Stunden vertreiben; Verlieren den himmel, hat es doch keine Noth, Kein' Frend ist zu hoffen nach unserem Tod.

. 1

.1

. 1

1

5.

Ach, mein Bruder, schlecht getroffen! Was hast du, wenn g'nug gesoffen, Und ein' Zeit baarsuß geloffen, Als ein'n schlechten Tod zu hoffen? Mert' es wohl, Fortuna Schimmel Dich von diesem Weltgetümmel Bringet wahrlich nicht in himmel, Sondern zu der holl Gewimmel.

6.

Micht also, mein Bruder, nicht also andächtig, Sonft wirst du mir sicher in Freundschaft verdächtig, hier seine dich nieder, da hast du ein' Wurst, Nehm dieses Glas, seh an, und lösche den Durft.

7.

Wer wird wohl boch löschen können Starken Durft und heißes Brennen, Und dadurch der Höll zurennen, Wenn der Pfeil flieht von der Sennen. Mach nun mehrer keine Possen, Elotho kommt mit seinen Rossen, In die Holl ganz unverdrossen, Stürzend ewig dich verschlossen.

8.

Besser ist reiten, als muffen hinlaufen, Wenn ich muß reiten, so laß mich jest saufen, Ubrah. a St. Clara sammtl. Werte. XII. Wenn ich g'nug gesoffen, zur Benus fiebe auf, Bur Höne wer laufen will, Jeder nur lauf.

9.

Gott mit sich nicht lässet scherzen, Er erkennet alle Herzen, Die auf kleinen Freudenmerzen Hier erfoschen wie ein' Kerzen; Aber dort in größten Schmerzen Brennen solche geile Herzen, Weil ein End des Freudenmerzen, Und ist worden Ernst aus Scherzen.

10.

Wit deinem Geschwäß meinen Kopf thu nicht verwuren, Weil Niemand vom himmel kann ewig verirren; Denn selig zu werden Gott Alle verlangt, Darum er gestorben, und an dem Kreuz bangt.

11.

Also bie der Welt ergeben, Und ohn' Wig und Ordnung leben, Reden zwar auf solche Weis; Aber du, der von der Jugend, Bist erzogen zu der Tugend, Und zu Gottes Ehr und Preis. Vehrer thu an Gott gedenken, Auch in sein'n Schoof dich versenken, Und vom Herzen zu ihm wend'; Wenn du anders willst verhossen. Daß dir sep der himmel offen,

12.

Mein' Jugend aujeho jum Besten thut bluben, Bas follt ich denn Saufen und Fregen viel flieben,

Mit frant fenn und Sterben hat es noch fein' Noth, Mich kennt nicht noch fiehet ber grimmige Tod.

15.

Ach, so sicher bich nicht achte, Sondern mehrer doch betrachte Deine Blod = und Nichtigkeit. Wie oft hat in viel Gefahren Dich gestürzt durch wenig Jahren Deine tolle Trunkenheit!

14.

Was redest in G'fahren, wo bin ich gewesen, Eh in mir war die Bollheit verwesen? Ich thate turniren, ja wie ein todt Schaaf, Wenn ich g'nug getrunken, so leg mich zum Schlaf.

15.

Willst du dieses mir nicht glauben, Ei so thu mir doch erlauben, Dir zu sagen, was für Spott, Elend, Kummer, Angst und Noth, Komme vont zu vielem Trank, So wirst du es selbst erkennen, Welches sen ein' G'fahr zu nennen, Wenn im Hirn nicht selbst bist krank.

16.

Interfen ich biese Weinkundel ergreife, Dingegen du sage, sing, geige und pfeife, all's, was dir einfället, und lustig beliebt, Dec aber ich bitte nichts, was mich betrübt.

6 \*

Alles foll freudig und lustig hergehen, So lang ich bei bir werd konnen bestehen; Gefällt aber nicht Alles dein'm winigen hirr, So rumpfe die Nase, und salte die Stirn.

#### 18.

Be ohne Maag oftere man hatte getrunken, Ift man in viel Lafter und Unglud gefunken; Ber follte benn haben baran nicht ein'n Graus, Beil tommen aus ihme viel Sünden heraus.

#### 19.

Wer sich im Schmausen zu harren befrechet, Und täglich bei Baccho und Cerere zechet, Der leeret zum Destern nach schmunigem Schmaus, All Ruften und Raften sein sauber ganz aus.

#### 20.

Wird baumisch, unkräftig, gang schwirmisch ohn' Sinnen, Dag man ihn viehisch muß führen von hinnen, Stelzet und wälzet im Roth wie ein Schwein, Duß Jebem ein Flegel und Grobian sepn.

#### 21.

hauen und Stechen, Schläg, Ringen und Raufen, Rommet all Unglud vom unmäßigen Saufen, Augst, Schmerzen, Weheklagen, Erlahmung und Gries, Bor Augen, und Zipperl an Handen und Füß.

#### 22.

Ropfschmerzen, turz Athem, burch lang Bug man trieget, So gehet es, weil man dem Trinken oblieget, Podagrammisch, kontraktisch macht häufiger Wein, Verurfact auch Schlag, Sand, Grimmen und Stein.

4 11

Bei foldem Shaden und schmerzlichen Plagen Muß man zerriffene Kleider auch tragen; Dit schreibt man mit Kohlen ein'n Solchen an d'Wand, Und bleibet der Wirthin der Mantel zum Pfand.

24.

Berachtet, verspottet, ihm Niemand mehr trauet, Und weil er nichts gahlet, ihn Niemand anschauet, Verlieret Vertrauen, Wis, Sinn und Vernunft, Ihm bleibet zu eigen der Narren ihr' Junft.

Und wahrlich, eine großere Narrheit kann nicht fenn, als zur Erwerbung fo vieler Schmerzen und Plas gen verschwenden den unschatbarlichften Schat ber uns wiederbringlichen Zeit. Allein, weil wir nicht miffen, was die Zeit ift, fo achten wir sie nicht hoch. Denn wie der heil. Augustinus fagt: "Quid est tempus? si nemo quaerat a me, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; was ift die Zeit? wenn folches Dies mand verlanget, von mir zu wiffen, fo ift es mir bes wußt; aber wenn ich es ben Fragenden wollte beants worten, weiß ich es nicht." Sintemalen, obwohl bie Beit uns durch ein dunfles Erfenntniß befannt ift, weil wir stets in solcher handeln und mandeln, fann fie doch faum vermerfet werden wegen ihres fteten Klies Bens und geringften Genne. Derowegen hat Eufebius gar wohl jene platonische Red gelobet, durch welche er sagte: Duo esse, quorum alterum semper est, et nunquam fit, scilicet Deus; alterum nunquam est, sed semper fit, scilicet tempus; es seynd Zwei, be= ren Gines allezeit ift, und niemals wird, namlich Gott;

das Andere aber ift niemals, und wird allezeit, nams lich die Zeit." Deilen bas Wesen und Genn keiner Sach zugehoret, als nur die gegenwartig; berohalben, weilen nichts eigentlich gegenwartig ift von dem Des fen ber Beit, also wird von ihr gefagt: baf fie niemalen fen; und ungeachtet daß fie niemalen ift, jo berfolget und in selbiger boch ber Tod, bas Leben lauft babin; auch anftatt daß wir erlernen follten, die Lafter oder Tod entfliehen und die Tugend oder das Leben nicht entgeben zu laffen, suchen wir, wie wir die Beit verscherzen, und ihrer los fommen mbgen. Pluviarum guttae parvae sunt, sed flumina implent et arbores cum radicibus tollunt; die Regentropfen find zwar flein, aber fie vermehren fich in große Fluffe, und fuh: ven mit fich die Baume samt der Burgel. Alfo auch Die Zeit, wie flein fie und auch icheinet, Die wir ver: faumen, fo verlieren wir darinnen fehr viel gute Bert, und haufen die Lafter. Wir follten beherzigen, daß die Gluckseligkeit bes Lebens nicht an ber Lange ber Jahre, fondern an ihrem rechten Gebrauch liege. Cum metu et tremore salutem nostram operemur, mit Furcht und Schreden follen wir unfer Seil wirken und suchend hoffen. "Qui enim sperat et non timet, negligens est, qui autem timet et non sperat, depressus est, et descendit in profundum quasi lapis, tenn wer hoffet, und nicht furchtet, der ift nachläßig, wer aber nur furchtet, und nicht hoffet, der wird unterdrus det, und fallt wie ein Stein in Die Tiefe." Giner, ber lang gelebt hat, hat oftmale am Benigften gelebt, benn man nur allein lebet diejenige Zeit, welche wohl angelegt, und auf ihre Erlernung gewendet wird.

Wer allezeit gedenket, daß er sterblich ist, und thut de Holl betrachten, und hat ein durstiges auch hofse fendes Herz zu dem himmlischen und ewigen Scherz, welcher ist Gott selbsten. "Neque enim aliquid sperandum est ab ipso Deo, quam ipsemet Deus, alle dieweilen nicht etwas minder von Gott zu hoffen ist, als er selbsten.

Die Lasttrager, fo oft sie etwas zu tragen gerus fen werden, betrachten folches zuvor gar wohl, und versuchen, ob sie Rrafte genng haben, folches zu ertragen. Und wir armselige Menschen, die wir und ben Gunden ergeben, betrachten nicht, daß wir fur eine augenblickliche Wolluft und Bucken uns drucken unter ben Burden der ewigwahrenden Veinen. Denn wenn wir keine Bug wirken, fallen wir in die hand des Berrn und nicht in die Sand ber Menschen, beren Straf nur zeitlich, aber die Straf Gottes ewig; welche ewige Straf fein anderes End hat, als die Ewigfeit Gottes, die ohne alles End ift. Welcher unter euch wird denn bei der ewigen Glut bleiben mogen? Wefe fen Schultern werden also fieselsteinhart fenn, die folde Schwere in so lange Zeit ertragen fonnen? Welche Beit fich fo weit hinaus ftredet, daß, wenn Giner aus den Berdammten nur alle taufend Jahre einen einigen Tropfen der Bahren, so die Erde doch gleich verschlus det, vergiegen wurde, murden bennoch folche Thranen viel ehender Alles, so außer dem himmel ift, aufüle len, ale folche Zeit zu End laufen; und in Erwägung beffen, wenn alle die Peinen der Solle nichts anders waren, als gleichsam nur ein Radelftupfer, fo follten fie genug fenn, ben Menschen zu dem Beffern gu bes

wegen, wegen der Ewigkeit, ba ber gerechte Bott feine Augen zum Bofen auf fie richtet und nicht zum Gie ten, ponam oculos meos super eos in malum et non in bonum. Derowegen laffet und jegunder in die Soll fliehen durch Betrachtung, damit wir nicht hinein ftie gen zu ber ewigen Berdammnif. Laffet uns binein flieben bei Beiten, weilen wir noch fonnen gurud febe ren, bamit man und nicht bernach binein ziehe, emis darinnen zu bleiben! Denn der Berr ift ein Rachenber über feine Reinde, und erzurnet über feine Biderfacher; wer wird berowegen vor dem Angesicht feiner Ungnad bestehen konnen? Gein Born ift ausgegoffen wie Keuer, und die Relfen gerfließen vor ihm. Goldem Born aber au entgehen, schlaget vor einen guten Rath der Pros phet Michaas, ba er fagt: "Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum, et quid Dominus requirat a te; utique facere Judicium et diligere misericordiam et sollicitum ambulare cum Deo tuo, ich will dir angei: gen, o Menich, mas gut ift, und was der herr von Dir erfordere: namlich thun, was recht ift, und die Barmbergigkeit lieben, und in Gorgen mit beinem Gott mandeln.a

Aristippus, der Weltweise, wurde gefraget, woher er sen? Da gab er zur Antwort, zeigend mit dem Finger auf die gestirnte Himmelsau, sagend: "Dieses ist mein Baterland, dieses ist mein Erbtheil, dieses nehme ich in Acht, und nicht, was auf der Erde." Eine christliche Lehr von einem Heiden, besonders da der Apostel spricht: "Wir haben hier keine bleibende Statt, sondern suchen eine zufünstige." Derowegen laßt uns ernenern den Borsatz, unserm holdseligsten

Brautigam zu dienen, da wir, zu erlangen sicherlich unfer Baterland, in die Holl fliehen. Ich aber ins dessen will seine Flucht nach Aegypten, so ihm unsere Sunden und Laster verursachen, mit kläglichster Stimm bedauern:

I.

Halt inn, mein Jesu, deine Flucht, Salt inn dein eilend Weichen, Bast denn bei mir nur dieß gesucht, Geschwind vorbei zu streichen?

Uch nicht so schnell
Dein' Flucht anstell,
Dein' Lieb taß auf mich schießen,
Und länger ihr genießen.

II.

Wo willst du hin, lag rathen dir,
Thu meiner doch verschonen,
Thut denn dein' Lieb nicht anders mir
Die meinige belohnen?
Alch bleib allhier,
Weich nicht von mir;
Was willst du von mir fliehen,
In fremdes Land zu ziehen?

III.

Ei laß dir doch nicht fallen schwer, Länger bei mir zu bleiben, Die Lieb in mir zuvor vermehr, Was thut dich von mir treiben? Ja nicht mein' Sünd, Ach schönstes Kind! Wie ich num thu erachten, Thust mich, dein' Brant, verachten.

#### IV.

Mimmst du die Flucht, zench mich nach bir, Laß mich so hart nicht sterben; Denn seh, wie frank lieg ich auf mir, Ohn' dich muß ich verderben. O du mein Licht, Ach slieh noch nicht, Thu deine Flucht einstellen, Bis dir mich kann gesellen.

## V.

Dir ist bekannt, daß ohn' dich ich Rein Stündlein könne leben, Warum willst du so schnell denn dich Von mir hinweg begeben? D du mein Heil, Ein kleins verweil, Uch thu mich nicht verlassen, Noch ein Haß auf mich fassen.

## VI.

Denn ich bin frank aus lauter Lieb, Aus lauter Lieb ich leide, Darum mein Schap die Reis aufschieb, Die Flucht annoch vermeide; Es wird die Zeit Nach G'legenheit Nur gar zu früh herkommen, Da du die Reis genommen.

#### VII.

Du bist zu klein, kannst noch nicht geh'n, Wohin willst dich denn wagen? Bleib länger hier, bei mir zu skeh'n, Darnach will ich dich tragen; An jeden Ort, Wohin bald fort, Wie du mich jeht berichtet, Hättest dein Gang gerichtet.

## VIII.

Denn teine Füß find noch zu schwach, Ein weiten Weg zu gehen, Weil du kaum kannst auf dem flache Und ebnen Boden stehen; Wie willst du dann Jest treten an Den Weg nach fremden Straßen, Und dich ber Klucht anmaßen?

#### IX.

Du möchtest leicht an einem Stein Dein' zarten Füß verleben; Dich tragen will im Herzen mein, Da kannst du dich ergößen; Nimm mich mit dir, Alch, folge mir, Thu dir zu viel nicht trauen, Ein fremdes Land zu schauen.

#### X.

Mar Samfon in fein'm Vaterland Noch lang're Zeit verblieben, Satt er in fo betrübtem Stand Die Handmühl nie getrieben. Sein' Augen beid' Mit größtem Leid Samt feinem jungen Leben Hat müffen er hergeben.

#### XI.

Wielleicht ist dir noch nie bekannt, Was Ifrael gelitten, Da es in ein ganz fremdes Land Gezogen nach Aegnpten; Ein' schwere Last Dem fremden Gast Bald wurde aufgetragen, Und du willst dich hinwagen?

#### XII.

Past nie gehört, was auch da schon Die drei gefangnen Anaben And Israel zu Babpton Für Schmach gelitten haben? Ganz ungehener Sie in das Fener Und start entzündten Flammen Geworfen sind zusammen.

#### XIII.

Rein fremder Gast ist angenehm, Noch hat viel Ehr empfangen, Insonderheit wenn man nach dem Getragen kein Verlangen; Denn sogar auch Der schlechte Rauch Wenn in die Wind sich schwinget, Der Wind mit ihme ringet.

#### XIV.

Er nur ein kleins steigt über sich,
Ja kaum sich was erhebet,
Bald Eurus, dieser Wütherich,
Ihm grausam widerstrebet;
Ihn gleich verjagt,
In die Flucht schlagt,
Und also überwindet,
Daß er vor ihm verschwindet.

#### XV.

Reptunus auch in seinem Schooß
Nichts Fremdes will ertragen,
Benn ihn die Wind berühren blos,
Thut er die Wellen schlagen;
Alsbald er saust,
Und grausam braust,
Eein Gast nicht wohl gewozen,
Tus fremdem Land gezogen.

## XVI.

Richt minder auch ein' kleine Spinn, Wenn sie ein' Muck thut finden, In ihrem G'web gestissen hin, Sie thut geschwind umwinden, Sie, die verstrickt, Daß sie erstickt, Ruß bald ihr Leben lassen In Lust gebauten Gassen.

#### XVII.

Bei einem Wolf kein' Ruh noch Schlaf Ein Lamm hat, noch empfindet, Roch ein Verliebter, wie ein Schaaf, Ohn' feinen Schap Schlaf findet; Du bist ein Camm, Ein Bräntigam, Enthalt dich von den Thieren, Willst du fein Schaden führen.

## XVIII.

D'rum liebster Schap, verbleib allhler, Dich in kein' G'fahr begebe, Wenn g'fährlich was begegnet dir, In gleicher G'fahr ich schwebe; Denn ich in dir Leb für und für, Wo du bist, ich deßgleichen, Kein Tritt thu von dir weichen.

#### XIX.

Beil stets ich lieg in deinem Berg,
Berliebter Weis verborgen,
Benn du empfindest einen Schmerz,
Und hast viel Krenz und Sorgen;
Sie dann auch mir,
Glaub es bei dir,
Durchdringen bis zum Herzen,
Und bringen große Schmerzen.

#### XX.

Da du nur weißt, daß ohn' dich ich Rein Stündlein kömne leben, Darum so schnell du nicht thu dich Bon mir hinweg begeben. Ach thu, mein Licht, Mich annoch nicht Aus einem Born verlassen, Noch ein'n Haß auf mich jassen.

Damit aber ein Mensch in folder Berlaffenheit ober Trubfal nicht gleich von Safenburg fen, da er in dem Bohlftand vermeinet, er fen ein geborner von Lb= wenthal, oder da er in Freuden geglaubet, er fen von Bestenburg, in einer Widerwartigkeit aber gleich wollte von Lauffenberg fenn, und mehr entfliehen von der Bor= fichtigkeit bes Allerhochsten, als Giner von Rechberg oder Sirschfeld, so muß er wiffen, daß solches geschieht au feinem Nugen, denn er tragt einen Gewinn bavon, sowohl von seinem Zugang, als von seinem Abgang. Er fommet zum Troft, weichet aber zur Behutsamfeit, damit nicht die Große des Troftes ben Menschen erhebe. Er kommet, daß er ihm feine Gnade ichenke, er weichet aber, damit er nicht aus stetem Beiwohnen verachtet und geringschätzet werde. Er entziehet fich nur außerlich, innerlich aber bleibet er beständig, und ftehet hinter der Wand, fiehet durch bas Kenfter, und Schauet durch das Gegitter. Denn am Deftern ift er allda mit feiner Gnade, wo er am Benigsten vermer= ket wird; und ift oft dem Menschen viel nutlicher die Bitterfeit und Ungeschmack bes Bergens, als die ausgegoffene Bolle der Gußigkeit. Weilen in der Berlafe fenheit und Durrheit der Mensch erkennet augenscheine licher, daß er nichts aus fich felber vermag; wie Gott auch zu Zeiten benselbigen nicht erhoret, weil es nicht ju feinem Nugen. Wie gar ichon ber beil. Rirchen= sehrer Augustinus schreibet: "Non exaudit ad voluntatem, ut exaudiat ad salutem, pete ab ipso salutem, et salus tua ipse erit, damit erhoret und Gott nicht nach unferm Willen, auf daß wir erhoret werden gu unserem Seil, begehre von ihm bein Seil, und folches

wird er bir felbsten fenn. Reiner muß auch fich ble: fen irrenden Gedanken machen, als wenn folde Bers laffenheit ihm nicht gut oder ein großes Uebel fen zu feinem Berderben; nein, fondern er folle gedenken an jenes: "Mein Cohn, du hast Gutes empfangen in beis nem Leben, und Lagarus befigleichen Uebele; nun aber wird er getroftet und du gepeiniget." Wer foll denn nicht ein Aleines die Abwesenheit Gottes, also gu res ben, in etwas mit Geduld übertragen, damit er feiner in Ewigkeit genieße? Wer foll nicht ein kleines Uebel in der Welt wollen erleiden, auf daß er ewig lebe in Freuden? Ber foll nicht vorziehen die Uebel in dieser Belt bem Guten, weilen weder diese mabre Guter fennd, noch jene mahre Uebel. Indem, wie der heilige Bernhardus fagt: "Daß fein Uebel in diefer Belt bem Menschen Schablich, als allein das Uebel ber Gund, non sunt mala in hoc mundo homini nociva, nisi peccata. Undere Uebel find gleichsam eine goldene Munge, mit welcher man die vortrefflichften Guter eins faufen fann.

Es ist zwar nicht ohne, daß solche eine der große ten Strafen und Peinen ist, wenn Gott den Menschen verläßt, auch die Hand seiner väterlichen Borsichtigkeit von ihm ziehet. Denn gleichwie einem Weibe nichts schmerzhafter ist, als wenn sie von ihrem Mann verache tet und verlassen wird, also kann auch nichts schwerers einer armen Seel begegnen, als wenn sie von Gott nicht geachtet wird. Denn was ist die Seel ohne Gott? wahrlich nichts anders, als ein Garten ohne Gartner, ein Schiff ohne Schiffherrn, ein Kriegeheer ohne Führter, ein Keib, also zu reden, ohne Seel.

Nichts besto weniger muß ber Mensch nicht bes fturgt werden, noch in eine Bergweiflung gerathen, fin= temalen Gott ift zu Zeiten wie ein vorsichtiger Bater, welcher, wenn seine Rinder unvorsichtiger Beis über den Wein gefommen, und fich angetrunken, ihnen lage Waffer einschenken, bis daß sie lernen, sich des Weins mäßiger zu bedienen. Also thut auch Gott seinen auss erwählten Kindern, indem er folde zu Zeiten läßt von bem fußen Bein seiner liebreichen Gegenwart und Gnade trinken, fo viel ihnen beliebet; wenn er aber fiehet, daß sie folche Gnaden migbrauchen, und ihnen ein Unheil daraus entstehen will, fo entziehet er fich und den liebreichen Wein feines Troftes eine Zeitlang, und stellet ihnen vor einen gang bittern Relch des Rreuges und Baffer des Glends, damit fie fich wieder er: nuchtern, und beffer lernen, die gottliche Gnade gu ge= brauchen, bis er fie wird fuhren in feinen Beinkeller, allwo fie fich werden ergogen tounen im Unschauen bes gottlichen Angesichts im bochften Ueberfluß zu ewigen Beiten. Wenn namlich man wird flieben die Lafter, und lebendig fteigen in die Solle, durch deren Bez trachtung man wird angereizet und angetrieben wers ben gu ben Tugenden, welcher Lohn fen bie ewige Freude und Luftbarfeit.

1

7

1 102

# Das 9. Kapitel.

Wer freitet, Der beutet.

Es ermahnet uns ber weise Mann, bag, nachdem der Menfch nunmehro die Gitelkeiten der Welt fam: ihrer Beluftigung auf die Seite gesetzet, und sich bemubet, den Weg der Gebote Gottes zu wandeln, feine Ceel bereiten folle zu den Bersuchungen, da er alfo ipvicht: "Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in Justitia et timore, et praepara animam tuam ad tenintionem, mein Cohn, willft bu ben Gotteebienft anweten, fo fiehe in Gerechtigfeit und Furcht, und bereite beine Seele zu ber Anfechtung." Dicht ungleich redet der heil. Paulus: "Omnes, qui pie vivere vofunt in Christo Jesu, persecutionem patientur, Alle, Die gottselig leben wollen in Chrifto Jeju, werden Ber: folgung leiden." Derowegen und Chriffus felbiten hat jelches wollen zu erkennen geben, da er von tem Teu: fel fich hat versuchen laffen, anzuzeigen, weilen unfer Leben nichts anders, als ein Streit, wir uns bereiten jollen, wie fich bereitet ein tapferer Coldat gu einem harten Treffen.

Der heldenmuthige Judas Machabaus gab denjeni: gen, welche ihn, da er sich gleich mit dem Feind schlager wellte, zur Flucht ermahnten, diese Antwort: "Absi istam rem facere, ut sugiamus ab eis, et si appre pinquavit tempus nostrum, moriamur in virtute. propter fratres nostros, et non inseramus erimen gloriae nostrae, das wolle Gott nimmermehr, daß wir unserm Namen diese Schand authun, sondern wir wolzen allhier ehrlich sterben, und unsern Glauben und Brüder verthätigen, und nicht mit Schanden bei Leben bleiben. Ein wohlgesinntes Herz.

Der griechische König Ogiges, als er ben Cicao:
nern eine Schlacht liefern wollte, aber ihm gesags
wurde, daß der Feind gar zu stark wäre, sprach er:
dersenige, der über Viele gedenket zu herrschen, der
muß auch mit Vielen streiten. Viele Versuchungen
sennd, wider welche ein anfangender Mensch zu strei=
ten hat, ich aber will allhier nur alleinig drei, von
welchen kürzlich der hocherleuchtete Mann Taulerus
meldet, anziehen.

,;

e 5 ,

133

Die erste ist eine unordentliche Traurigkeit, durch welche zu Zeiten die Gemüthögeister also hart bestritzten und unterdrücket werden, daß er, der Mensch, keine Reigung empfindet, etwas Gutes zu verrichten, und kann doch nicht wissen, was ihm ermangelt, unangesezhen er auch die innerste Herzenskammer durchsuchetssolches zu sinden. Diesem rathet der weise Mann, sprechend: Fili conserva tempus, et devita a malo, mein Kind, beobachte die Zeit, und weiche von dem Bissen. Diese Traurigkeit oder mehrere Trägheit hat zum Destern ihren Ursprung aus Unbeständigkeit des Gemüths. Denn gleichwie ein ruderloses Schiff ehre Leitung des Schiffmanns auf einem See von Ungestüsmigseit der Wellen her und hin getrieben wird, also auch der Mensch, wenn er das Schifflein seines Ge-

muihe ohne Ruder und Leitung ber Beftandigkeit in Die Wellen der nach agyptischem Anoblauch riechenden Gedanken binaus fetet, von verzagter unordentlicher Traurigfeit angefochten und versuchet wird, machet auch ben Menschen oftmals basjenige verlaffen, so er wohl angefaugen; woraus folget Bosheit, Rleinmuthigkeit, Berfchlagenheit und Bergweiflung. Unangesehen Die un= überwindlichfte Standhaftigkeit und beständige Starte keinem Menichen mehr vonnothen, als jenem, ber ben Cieg in Beffreitung ber Lafter erhalten will. In allen un= gern Werken muffen wir nach ber Beständigkeit zielen. Jener Frau wurde sowohl befohlen, daß fie in dem Ausgeben aus Coboma nach Gegor nicht gurud febenfollte, als ihrem Mann, bem loth; weil fie aber unbefiandig und ohne Standhaftigfeit mar, ift erfolget, bag fie in eine Galgfaul ift verkehret worden. Gin unbe: ftanbiges und von guten Gedanken leeres Berg ift ein Dieft des Teufels. Diese find vichische Menschen, Die keinen Geift haben, hi sunt animales, spiritum non habentes. Darum fagt Chriffus der herr: "Wer auf bem Reloe ift, ber wende nicht wieder guruck, um ge= Deukend auf das Meib Lothe. Indem also bas Weib burch ihr Buruckschen in eine Salgiaul verwandelt more ren, ift fie daburd und zu einem Beifpiel worden, von bem wir bas Galg nehmen, und unfere Dachläßigfeit permittelft der Ingend verbeffern. Gewißlich wenn fouffen nichts anders mare, fo ben Menfchen, folder Berfuchung gn widerfteben, antreiben follte, murde die: fes genug fegn, daß er fich gewohnte, ben Teufel gu überwinden, damit er nicht in der letten Stund übermunben merde von ibm. Homo nascitur ad laborem,

der Menfch wird geboren zu ber Arbeit, und folde Ar= beit muffen wir bei Zeiten wider ihn anwenden. Denn wenn Giner gefund fich nicht trauet, einen andern Stars fern anzugreifen, wie wird er frant und in Bugen lies gend ben Teufel obsiegen, alldieweilen ein Jeder wird empfangen nach feiner Arbeit, unusquisque propriam mercedem accipiet, secundum suum laborem. Wie Giner ftreitet, also auch beutet. Ald, werthefte Ber= gen, ftreitet bei Beiten wider ihn, und machet es wie Undreas Lampuguanus, ein mailandischer Edelmann, welcher, nachdem er sich entschlossen, den Bergog bas felbit, Mariam Galeacium, zu entleiben, ließ er fic beffelben Abbildung malen, damit er nachmalen ben Bergog felbst, indem er sich taglich an deffen Abbil: bung genbet, defto berghafter anfallen und gewalttha: tiger Weise hinrichten mochte. Täglich haben wir ben leidigen Teufel por une, der une ohne Unterlag mit Bersuchungen bestreitet. In folden Bersuchungen fol: len wir uns benn befieißen, ibn gu überwinten, bamit wir ihm in dem letten Streit nicht unterliegen. Bei= ten Niemand ihm obgelegen, er habe ihn denn guvor wohl in Adt genommen. Bermerke jegunder feine Arg= liftigfeit, auf bag du mit Frohlichkeit feinen Fallftri: den entgehen konnest, resistite diabolo et fugiet a vobis. Wer dem Unfang nicht widerstehet, der hat ein gefährliches End zu erwarten. Denn der Teufel forget und worget, holet und trollet sonften in die ewige Ber= dammniß solden Menschen.

Die andere Versuchung ist eine unordentliche Angst tes Gemuthe, mit welcher der Mensch durch den Teufol in eine Kleinmuthigkeit gestürzet wird, in Betrachrung feiner fo vielen nicht allein naturlichen, fondern auch fundlichen Gebrechen, daß er alfo gang betrübt und geangstiget wird; ber Teufel bann, foldes vermerkend, kommt als ein brullender Lowe, sprenget ibn an mit unterschiedlichen Gedanken und ungebuhrlichen Sachen, daß der arme Mensch vermeinet, bei allen folden Anfechtungen gefündiget zu haben. Ja folde angefochtene Menschen bilden fid ein, ein jeglicher Ge-Danke, der in ihre Bergen einschleichet, fen eine Gund, dadurch fie fich große Beichwerden verurfachen. Unan: geschen boch feine Gund begangen wird, es fen benn, daß Giner mit freiem und wohlbedachtem Muth, Wil: ten und volliger Erkenntnig von Gott fich abwende, und zu der Bosheit fehre. Wie der beil. Augustinus ipricht: "Die Gund ift ein wiffentlich willtuhrlich Uebel. daß nicht kann Gund fenn, was nicht mit Willen geidiebe." Dabero foll Keiner eine Kleinmuthigkeit em= pfinden wegen des Streits, welcher mit ben von dem Teufel eingeblasenen Bersuchungen zu bestehen ift. Denn fo lang man nicht mit freiem Willen fich mit ihnen bespricht, und an ihnen keinen Gefallen tragt, bat man fich nicht zu furchten einiger Gunde, sondern viel: mehr fich zu erfreuen eines fehr großen Rugens. Sieut igne probatur argentum et aurum, sie homines justos tentatio tribulationis, wie bas Teuer probiret das Gold, also auch die Anfechtungen die Menschen, fintemalen er burch folche wird gereiniget und unterwiesen, also bag ein anderer Paulus aus ihm werben Fann. Bie er felbsten fagt: "Id enim quod est in praesenti momentaneum et leve tribulationis nostrac supra modum in sublimitate acternum glorias pondus operatur in nobis, unsere Trübsal ist leicht und zeitlich, wirket aber eine ewige Herrlichkeit. Ift Einem etwas Ungebührliches eingefallen, der lasse es wiederum ausfallen, wende sein Herz zu Gott, sehe die bosen Eingebungen nicht an, sondern kehre sein Gemüth von ihnen ab und die Gedanken. Jener Heizlige verglich die Versuchung mit einem Wassersluß: wenn wir versuchet werden, da schwimmen wir, wenn wir aber in die Versuchung einwilligen, da gehen wir zu Grund.

Collte es aber fenn, daß man gar gu ftark ange= jochten wurde, der betend : fubre und nicht in Berfudung; folge nach bem hirschen. Denn ber Sirfd, wenn er vermerft, daß die hunde mit ihrer Schnellig= Bit ibm vorkommen, und an ibm wollen hangen bleiben, jo schleppet er fie in dem Laufen mit fich gu inem Baum, daran ftreift er fich, und entbloget fich ibrer, baf er alfo ficher feinen Lauf fortfeten fann. Bleicher Weise foll ein Mensch, wenn ihm die hunde ber Versuchungen zu nahe kommen, und fich ihrer nicht befreien tonne, ju bem Baum bes beiligen Rrenges laufen, da er ihnen gewiß den Ropf zerftoßen, über= minden und in seinem Bergen Fried erlangen wird. Videlis Deus, qui non patietur vos tentari, supra id quod potestis, Gott ift getreu, der wird Miemand laffen versuchen über fein Bermogen. Wer feine Buflucht zu Gott hat, bem fann nichts Uebels schaden, fintemalen

Es if fo Bofce nichte, es ift zu etwas gut, Das Rreug plaget den Leib, und beffert doch den Muth,

12.10

11

Der tojen Welt Betrug, ber Blinden tobtes Dräuen. Der falschen Spötter Haß, der Neider giftige Schreien, Der Hölle Grausamkeit, ja all des Satans Lift Ift lauter Nichts zu achten, wo Gott zugegen ift.

Pitirion, ein Abt und Jünger des heil. Antonif, pflegte zu sagen: wer den Teufel zu verjagen begehrt, der vertreibe zuvor seine bosen Neigungen, und das andere wird leicht geschehen.

Die britte Bersuchung ift ein gar zu ftarkes Dig: trauen gegen sich felbft. Goldes Migtrauen enspringt aus einer Unbeständigkeit des angefangenen verbeffer: ten Lebens, indem der Mensch fich oft fürchtet in Caden, wo feine gurcht. Diefes Migtrauen fiurget bie Seel in allerhand Uebel und Glend, denn es ift eine Schwachheit der Geele; denn, fo lang bie Geel mit foldem behaftet, ift fie niemalen im guten Stand, befindet fich allezeit gefähelicher zu unterliegen, indem fie untauglich wird zu ftreiten. Es ift eine Schwere ber Geele, durch welche sie verhindert wird, auf dem Beg des himmels fortzugehen, richtet zu Grund alle himm: lifchen Gedanken, verdirbt alle heiligen und reinen Un= muthungen, und beredet den Menschen zu vielen Wer: fen unkräftig, die er doch mit gar geringer Muhe und Rleiß verrichten konnte. Darum fagt ber beil. Hugu: ftinus: "Thue, was du fannft, und was du nicht gu thun vermagft, bitte Gott um Beiftand, und er wird bir belfen." Es fann berjenige, welcher fich von ber Rurcht der Beschwerden einnehmen läßt, niemalen eini: gen Kortgang in den Tugenden gewinnen, fintemalen es vonnothen ift, bag man leibe. Colde Difftrauische aber vergleichet Chriftus ben Robren, welche fich biegen

und zu jebem Wind bin und ber wenden. Dabero ber beil. Paulus den Galatern Diefen Berweis gibt: "Sic stulti estis, ut cum spiritu coeperitis, nunc carne consummemini, send ihr so gar narrisch, tag ihr, nach= bem ihr in dem Geist angefangen, jett in dem Fleisch wandeln und vollenden wollet?" Und diefes ift eine augenscheinliche Bersuchung, von einem wohl angefan= genen Werk ablaffen, weilen ber Anfang nicht gefro= net wird, fondern der verharret bis an's End, wird felig werden. Denn ohne folde ftarkmuthige Beftan= Digkeit und ohne solche beständige Starke verdienet der Mensch feine Chre und die Tugend feine Rrone, gleich= wie ohne fie der Streitende nicht fiegreich ift, und der Siegreiche den Palmyweig nicht erhalt. Derowegen fpricht ber konigliche Prophet David: "Send getroft, und laffet euer Berg fest fenn, viriliter agite et confortetur cor vestrum, tenn man oftmals viel mehr vermag, als man vermeinet; mannlich gestritten, ift halb gesteget. Viriliter agite et confortamini, nolite timere." Wohl gewagt, unverzagt, und ohne Kurcht zestritten, ohne Could, mit Geduld, fleine Muhe ge= litten. Die hoffnung thut allhier Reinen betrugen. Also verhielten fich die beiligen drei Frauen bei dem Grab Thrifti; weil unangesehen sie vorher betrachtet, mit mas roßer Muhe der Stein por ter Thur des Grabes abs uwalzen, so giagen fie gleichwohl mit gutem Bera rauen fort, erfüllend die Ermahnung bes Pfalmiften: handelt mannlich, und ener Berg werde geftarft." Die Mistraufchen aber fennd unfleißig und fleinmus rig, weil sie in Unsehung ber Beschwernisse, welche ?, das himmlifde Jerufalem zu erobern, aussteben Abr. a St. Clara papaut, Aberfe. XII.

20

)

1,

1

1

11

111

111

43

mussen, schlechtes Bertrauen haben, propter frigus piger arare noluit. Darum sie von dem Guten abstezhen, und unterlassen, der ewigen Seligkeit mit Ernst nachzusetzen; auch also ganz verdrüßig zu dem Guten, da sie dem Anfang keinen Widerstand thun, nehmen sie mehr und mehr ab, qui spornit modica, paulatim decidet, bis sie endlich gar in eine Kleinmuthigkeit und Wistrauen gegen Gott gestürzet werden. Solche aber haben nichts anders zu gewarten, als den brens neuden Zorn und Straf Gottes, wie der Apostel sagt:

"Venit ira Dei in silios dissidentiae."

Gleichwie aber der hollische Keind mit brei Bersuchungen den Menschen beangstiget, also laft and Gott aus breierlei Urfachen gu, daß ber Menfch verfucht werde, und zwar zu feinem Rugen. Das erfte Biel, End und Urfach ift, damit deffen Treu geprufet werde. Alldieweilen demjenigen, der bis zu dem Tod verbleiben wird tren, die Kron des Lebens versprochen ift. Derowegen gar ichon ber beil. Angustinus fagt: Belder nicht versuchet wird, ber wird nicht probiret, und wer nicht probiret wird, der nimmt in den Tugruden nicht gu, fintemalen die Tugenden werben mit Streiten und Ueberwinden erlanget und gehäufet. Bon den Tugenden machft der Rugen einer Geele. Ja es ift fein Berdienft, als aus dem Gieg wider bas versuchende Lafter. Denn barum wird die Tugend geuber, damit das Lafter überwunden werde. Mit Heberwindung bes Lafters erhellet die Zugend, und triumphiret. Dem Ueberwinder bleibet die Belohnung und Rron, weilen Niemand gefronet wird, als der überwinder; Miemand aber überwindet, als der ftreis

tet; Niemand aber kann streiten, als der einen Feind und Versuchung hat, obwohlen es unter Freunden oft

auch der argste Streit ift.

Die andere Urfach ift folder jugeschickten Berfus dung, damit der Menich gebracht, geubt und erhalten werde in ber Demuth, weilen es nothwendig ift zu une serem Seil, wie da gesagt wird: "Necesse fuit, ut tentatio probaret te. Denn unfer Leben fann auf Diefer Pilgerfahrt ohne Berfuchung nicht fenn, indem unfer Fortgang burch die Bersuchung sich verftartet, und Niemand kommet zu feiner rechten Erkenntniß obne Bersuchung. Mus diefer Erkenntniß feiner felbst fleiget der Mensch binab in die Demuth, welche De= muth ihm Gott verfohnet, erwirbt die gottliche Gnade, und bereitet ihm einen Gis im himmel. Darum ber heil. Gregorius Schreibet, daß durch die Demuth die Menschen wieder hingehen, woher die hollischen Geis fter durch die hoffart gefallen. Dhne die Demuth ift feine mahre Bug, feine Berfohnung mit Gott, feine hoffnung der Verzeihung, und keine Vertroftung des migen Lebens. Die Demuth allein fuhret Gott gu me, und und zu Gott. Den Demuthigen ift allezeit in freier Butritt gu Gott. Die Liebe hat zwar den ingebornen Sohn Gottes gezogen auf diese Welt, und u erlosen; aber in den Leib der überenglischen Junge rau, damit er Mensch wurde, hat ihn gezogen die De= auth Maria. Darum gar wohl der honigsließende Leh= er beobachtet, daß zwar die jungfrauliche Mutter Gott efallen habe wegen ihrer Jungfrauschaft, aber em= fangen habe wegen ihrer Demuth. Also auch ein reis es berg ift Gott angenehm, aber ein bemuthiges eme

7 \$

pfångt in sich ben Allerhochsten und in Kraft bessen Gnad, durch die Demuth, derohalben der heil. Pabst Leo billig die Disciplin christlicher Weisheit in freiwilzliger Demuth zu bestehen meldet. Denn die Demuth ist eine Erundsest, aus welcher aussteiger unser Nutzen und Fortgang; bamit aber tie Seel durch die Demuth nicht abnehme, stärket und erhält sie die übende und ausmunternde Versuchung und Trübsal.

Das dritte Biel und End ift, damit durch Demus thigung, so entstehet aus der Versuchung, auch andere Mangel in une verbeffert, unterbruckt und vertilget werden. Denn also wird gefegnet ber Mann, ber ben Berru furchtet, und gludfelig ift ber Mann, ber bie Bersuchung übertragt, weilen, ba er wird geprufet fenn, er zu hoffen hat die Krone des Lebens, welche Gote ben ihn Liebenden versprochen. Auf unerfahrne und unversuchte Leute setzet Diemand viel. Mein aber, wer nicht versucht ift, was weiß er, oder was hat er erfahren? qui tentatus non est, qualia seit? Die Ber= suchung erzeigt, was ber Mensch vermag. Derowegen gar ichon ber beil. Augustinus fagt: "Der Mensch ers fennet fich nicht, wenn er es nicht in ber Berfuchung lernet." Die Versuchung ift vonnothen, auf daß wir einen guten Rampf ftreiten, ben Lauf vollenden, Tren und Glauben behalten. Wenn wir folches thun, fo wird und aufbehalten die Rron ber Gerechtigteit, wel. de une geben wird ber herr an jenem Tag, ein ges rechter Richter, welcher ift ein vortrefflicher Argt, beffen Argnei find Die Trubfale, burch welche er ben Men= ichen zu einem beffern leben leitet; vulnerat et medetur, er vermundet und beilet. Er hellet, wie ber beis

lige Gregorius sagt, und vertreibet das Gift der Sunden mit dem Eisen der Miderwärtigkeit und Bersuschung. Und wie der Apostel meldet: "Flagellat omnem filium quem recipit, er geißelt einen jeden Sohn,
so er aufnimmt." Damit, wenn er in etwas wird gelitsten haben und geprüfet seyn, ihn würdig mache zu
der himmlischen Glorie und auserwählten Freude.

# Das 10. Kapitel.

Auf Gott vertraut, Ift wohl gebaut.

Trojus Pompejus schreibet an vielen Orten, daß die herrlichsten Siege, welche die Romer erhalten, nicht sehnd hergekommen von wegen der Gewalt und Vielzheit ihres Volks, sondern daß sie jederzeit mit guten Obersten und Vefehlshabern versehen gewesen. Denn wir in täglicher Erfahrung finden, daß die glücklichen Jufälle nicht so sehr beigemessen werden den gemeiznen Soldaten, welche gestritten, als dem Vefehlshaber, der sie geführet.

9

Mider den Teufel zu streiten, ist uns auch vonudthen ein vortresslicher Hauptmann und guter Hut, velcher uns versechte wider alle Versuchungen desseldigen, nämlich dersenige, von welchem wir den Namen gaben, Christen genennet zu werden, Jesus Christus, velcher ist ein Beschützer aller derer, so auf ihn hof-

fent. Protector omnium sperantium in se. Denn wenn wir bei feinen siegreichen Rreugfahnen uns einftellen, und unter feinem über und ausgespannten Urm freiten und fechten werden, haben wir nicht weniger den Sieg zu hoffen, als wenn wir die Bictorie fcon erhalten hatten. Qui sperat in Domino, beatus est. Ja wir haben und zu versichern, daß und nicht weni: ger mißlinge zu raumen das Reld, als der tapfere Mle cibiades folches erhalten; benn als diefer berühmte Rriegsfürst horte, daß fein Bolt im Lager fcbrie: Larmen, Larmen, wir fennd ichon in ber Sand des Feindes; fing er an, und rief: Nicht, nicht, meine Bruder, send beherzt, und fürchtet euch nicht, benn wir fennd nicht in ihre, fondern fie in unsere Sande gefallen. Wer seine Zuflucht zu Jesu bat, qui salvat sperantes in se, der fällt durch die Versuchung nicht in Die Sand ber Teufel, sondern sie in die seinigen, wenn er anders will, est scutum omnium sperantium in sc. Denn Gott ift getreu, und wird nicht gestatten, baß Einer versucht werde über sein Vermogen, sondern wird neben ber Bersuchung ein gutes Auskommen machen, baß er's fann ertragen. Darum fagt ber weise Mann : Blaub und vertraue auf Gott, fo wird er bir aute belfen. Der unter ber Sand des Allerhochften und unter bem Schirm bes allmächtigen Gottes vom Sim= mel bleibet, ber fpricht zu dem herrn; meine Buverficht und Erhalter bift bu, mein Gott, auf den ich werde hoffen; benn er wird mich erretten vom Strict der Jager. Unter ber Sand des Allerhochsten wohnet, welcher feine gange Soffnung auf Gott feget; ber fann bann auch mit dem Apostel fprechen: , Gott fen Dank,

der uns ben Sieg gegeben bat, durch unfern Berin Resum Christum, in welchem wir Alles vermbgen, der uns ftarfet. Die Gerechten muffen zwar viel leiben, aber ber herr hilft ihnen aus Allen. Er erlbfet die Geelen feiner Rnechte, und Alle, die auf ihn hoffen, werden nicht fündigen. Er thut den Willen berer, die ibn furchten, und erhoret ihr Bitten, und hilft ihnen. Er behåtet Alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Der herr ift gut benen, so auf ihn hoffen, und der Seele, die ihn suchet. Darum ermah: net einen Jeden der heilige Angustinus, da er fagt: Suche Jenen, welcher niemalen abwesend fenn fann, fuche ibn mit Aurufung, Begierd und Liebe, fo wird se dir allezeit seine Sulf mildiglich mittheilen, in spem vitae aeternae. Denu er machet felig, die auf ihn und in ihn hoffen, salvos facit, sperantes in se.

Barsidas, welcher wider die Thracier Krieg führte, nahm seinem Feind eine Festung mit Gewalt ein, beschützte sie auch dermassen, wie es einem tapfern Solsdaten gebühret. Da er aber von seinem Widerpart gestragt wurde, warum er solchen Ort ganz auf das Neusperste vertheidigte? gab er zur Antwort: Man soll wissen, daß mir diese Festung ist anvertrauer worden, nicht darum, daß sie mich, sondern daß ich sie beschirzmen solle. Wenn zu diesen Zeiten unser Deutschland so ehrenherzige Soldaten getragen hätte, würden nicht so viele Plätz in fremde Gewalt gerissen worden seyn. Und ist auch anvertrauet eine Festung, nämlich die Seel, welche, mit dem Wall des Leibes umgeben, von und wider den höllischen Feind solle beschirmet werden; alse wider den höllischen Feind solle beschirmet werden; alse

baß wir wie driftliche Goldaten ebender bas Leben als fie verlieren muffen. Besonders da Christus unser Ers lofer, ale der vornehmite und erfahrenfie Rriegeheld, mit fonderer Reigung feiner Liebe und beifpringet. Er traget Mitleiden gegen uns, denn er ift unfer Bruder und unfer Fleisch. Er ift unfer Belfer in aller Moth, und ein treuer Beschützer in aller Gefahr. Seinen Leib, welchen er dargegeben den Schlagenden, verberaverunt me, hat er gemachet zu unserer Zuflucht und Beidung, wie er felbften von benjenigen, fo ihre Sicherheit bei ihm genommen, vermeldet: "Meine Zaube if in den Lodern des Reljen und Steinrigen. Do fennd diese Locher? In dem verwundeten Leib Chrifte Jefu. Welches gar fcon befraftiget mit feiner bonige fliegenden Reder Bernhardus, da er ichreibt: "Die Locher des Felsen sennd die Dunden Christi. Petra autem erat Christus, denn ber Kelfen ift Chriffus; in diesem hat der Spatz gefunden ein Saus, und die Tur, teltaube ihr Nest, da sie ihre Jungen hingelegt. In foldem ift die Taube wohl versichert, und fann ben berum fliegenden Sperber unerschrocken ausehen. Denn je sicherer sie allda ift, desto ftarter und machtiger er ift, fie gu verthadigen." Darum, wertheftes Berg, in aller beiner Roth bereite bich, zu nehmen beine Bu= flucht in diesen Lochern, in diesen Felsen und Munden Rein, fo wirft du beidhuget und ficher fenn, fintema= len bei bem Berrn ift Barmbergigkeit und febr viele Gribfung. Auf Diefen Relfen wirft bu erhohet und befestiget werben zu einem herrn von Sobenfele.

Raifer Augustus pflegte zu fagen: Wenn ein Arieg glucklich sollte abgehen, daß es eine Nothdurft sep-

ben Gottern gubor folden gu empfehlen, und burch Die Befehlshaber zu verrichten. Bu foldem ermahnet uns ber beil. Vetrus wider den Teufel, ba er fagt: Mumiliamini sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis: Omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis, demuthiget euch unter die gewaltige Sand Gots tes, damit er euch erhobe auf den Tag ber Beimfudung; all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er for= get fur euch." Beilen ein foldes angefochtenes Ge= muth den Unter seiner hoffnung solle werfen mit groß: ter Zuversicht in die unermegliche Barmbergigkeit Gots tes, der von sich selbsten sagt: "In me omnis spes vitae, in mir ift alle hoffnung des Lebens." Gleichwie Diejenigen, so auf dem hohen Meer sennd, in Gefahr ihren Unfer tief in ben Abgrund hinein fallen laffen. Denn feine unergrundliche Barmbergigkeit wird Reis nen verlaffen, sondern Jedem beifteben, fintemalen er felbsten spricht: "Wenn ich zu dem Gottlofen fage, bu follest des Todes sterben, er aber bekehret sich von fei= ner Gund, und thut Recht und Gerechtigfeit, alle feine Gunden, die er begangen, follen ihm nicht zugerechnet werden, er hat Rocht und Gerechtigkeit gethan, barum foll er des Lebens leben." Welche Wort und billig antreiben follten, all unfer Bertrauen auf Bott gu fegen, in spe fructus percipiendi, in hoffnung zu erlangen, Alles was wir verlangen. Denn er wird feyn uns wider alle Bersuchungen ein diamantener Schild, und in Ueberlaft der Gunden unfer Erlofer, welcher Reinem seine unerschöpfliche Gnabenkammer versperret. Wenn wir mit fteifem Bertrauen gegen ihn uns

fer herz empor erschwingen, spes non confundit, benn Die Soffnung laft nicht zu Schanden werden. Gott thut niemalen die Menschen, welche auf ihn hoffen, verlaffen, fondern vielmehr ftarfen, und ihre Berfuchung und Widerwartigfeit in Freude verkehren. Alldiemeis ten, obichon Gott zu Zeiten bewilliget, daß die Geinis gen versucht und betrübet werden, so geschieht es boch keiner andern Urfach halber, als zu ihrer Bollfommen. heit und Wohlfahrt der Seelen. Darum spricht ber beil. Augustinus fehr wohl, da er fagt: Derjenige, welcher die Reile hat verordnet auf das Gifen, und bas Fener auf das Gold, auch den Schlegel auf das Rorn, eben derjenige hat den Menschen die Trubsal und Uns fechtung zugeordnet. Die Reile nimmt dem Gifen beit Roft, das Reuer dem Gold den Schaum, ber Rorne hammer dem Rorn das Stroh, also machet die Bers suchung und Widerwartigkeit ben Menschen fromm und beilig, wenn fie mit mahrer Geduld und unbeweglicher Soffnung gegen Gott übertragen wird. Bie benu der Apostel uns ermahnet, zu laufen durch die Geduld su bem Rampf, ber uns vorgelegt ift, und aufzusehen auf den Angeber des Glaubens Jesum, all unsere hoffe nung fegend auf ihn, bamit wir geftartet werden: 216 igne probatur aurum et argentum, homines vero reeeptibiles in camino humiliationis." Unterwerfe dich bemuthig ber gottlichen Buchtigung, welche gang vater: lid ift, und du wirft gewiß erfahren, daß fie fehr liebe reld. Wenn du wahrhaftig liebest, und in Wahrheit boffest, wirst du dich felbst zu der Geduld anmahnen und aufmuntern, fprechend mit Jenem: Deo subjecta esto anima mea, quoniam ab ipso patientis

mea, unterwerfe bich, meine Geel, beinem Gott, alle Dieweilen meine Geduld ift von ihm. In ihm ift meine hoffnung. Deum nemo vidit unquam, Niemand hat Gott gefeben; mas wir aber nicht feben, bas boffen wir, und erwarten ce burch Gebuld. Das Gold glans get in dem Dfen eines Goldschmiede nicht, aber nach bem Reuer und Arbeit scheinet es. Die Belt ift ber Dien, ber Gerechte das Gold, die Trubfal bas Feuer, und Gott Goldschmied. Bon ihm tommt der Schmerze aber zugleich auch die Ruhe, von ihm fommet die Trubfal, aber zugleich auch die Sauberung. Darum ift es gut, Gott anhangen und auf ihn alle hoffnung fegen, alldieweilen er ben Menschen aus aller Trubsal erld= fet, und ihm so viele Rraft und Starke verleihet, baß er Alles in ihm vermag. Wie der Apostel fagt: "Omnia possum in eo, qui me confortat.« Derowegen fcreibt der honigfließende Lehrer: Deus in se sperantes quasi omnipotentes facit, daß Gott die auf ihn hoffenden gleichsam allmachtig mache." Die fo aber diefes? Cum ipso sum in tribulatione. Ging temalen Gott mit foldem, ber fie gerufen bat in Chrifto Jefu gu feiner ewigen Glorie, Freud und Glude feligkeit.

Schwarzschön ist auch nicht schändlich. Wie die verliebte Braut ausschreiet: "Nigra sum, sed formosa, ich bin schwarz, aber gar schön." Woher ist die Braut schwarz? Von Außen her, durch die äußerliche Dez muth und Trübsal; schön aber durch die innerliche Kraft und Tugend der Demuth und Geduld. Deroz halben Pauluß: "Ich will mich gern rühmen meiner Schwachheit, damit in mir wohne die Kraft Christi.

Welchem gar liebreich beistimmet die claravallische Sonn, da er schreibt: "Optanda insirmitas, quae Christi virtute compensatur, es ist zu wünschen eine solche Schwach: heit, die durch die Kraft Christi ersehet wird." Eine angenehme Schmach ist das Kreuz demjenigen, welcher dem Gekrenzigten nicht undankbar ist. Es ist eine Schwärze, aber zugleich eine Gestalt und Gleichheit des Herrn. "Qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, welcher und trostet in all unserer Beztrüdniß, und zwar also, daß, wenn wir mit ihm werden gelitten haben, wir auch mit ihm glorwürdig sonen.

Unweit, da der Rhein fid mit dem obern Bodens fee vermablet, ift eine Etube, in welcher 24 Defen gu finden, und so fehr auch folde in dem Winter eingeheizet werden, kann boch kein Mensch bei so kalter Zeit sich in Mitte folder Stube erwarmen, non est operimen. tum. Die fehr hingegen ber ungarifche Dfen Dielen warm gemachet, wiffen biejenigen gar wohl, welche fdier ihr Leben Davor ausgeschwitzet haben. Dichts ohne Muhe, und bennoch, wo das Bertrauen auf Gott nicht ift, ist die Mibe wenig fruchtbar. Absit ut Christianus in seipso vel confidat vel glorietur, et non in Domino, cujus tanta est erga omnes homines bonitas, ut corum velit esse merita, quae sunt ipsius dona; weffentwegen folle Niemand fein Bertrauen gegen Gott fallen laffen, teffen Gute fo groß ift, daß er verlangt, gu fenn unfere Berdienfte, welche boch fennd gang unverdiente Onaben und Schenkungen von ihm felber. ...

Der persianische Konig Cyrus, seinen Rriegsleuten ein herz zu machen, wider ihre Feinde tapfer gu

ftreiten, bat fie auf folde Weise angefrischet : er führte fie in einen fehr großen und biden Bald, befehlend ihnen, daß sie alle Baume niederhauen und den Dald der Erbe gleich machen follten, laetetur de labore ouo; welches auch mit sonderer Dube und Arbeit ge= icheben. Den nachsten Zag barauf läßt er fie auf bas Berrlidifte fpeisen. Rach soldem reitet Cyrus burch bas gange Lager, und fprach : 3hr meine lieben Bruber, welcher Zag hat euch beffer gefallen, der geftrige oder der heutige? Sie antworteten: Um so viel ist ber heutige beffer, als um fo viel der gestrige schlech= ter gemesen, rocte judicasti. Darauf Enrus ihnen fagte: Gleichwie ihr burch bie ten gestrigen Zag aus= gestandene Muhe und Arbeit das heutige herrliche Mahl verdienet habt, eben alfo konnet ihr fur gluckfelig ges Schäftet werden feineswegs, wofern ihr nicht guvor Die Meder, eure Reinde, überwunden.

Diese Historie geistlicher Weis zu verstehen, sag ich: labora sicut bonus miles, wosern wir den Sieg wider den Teufel, unsern Feind, erhalten wollen, und die Ruhe der ewigen Freude und Lustbarkeit besitzen, so mussen wir die Versuchung oder Anfechtung mit Geduld und Standhaftigkeit übertragen, hossend auf Gott, bonum est considere in Domino, auf Gott geztraut ist wohl gebaut. Der Allerhöchste läßt zu Zeizten solche Versuchungen zu, damit wir sehen, wie güztig und bereit er sen, und zu helsen, wenn wir anders zur Zeit der Noth ihn anrufen, bitten, und uns seiner Hust vertrösten, nach Anmahnung jenes: conside im Deo, vertraue auf Gott. Darum spricht der Prophet:

33d habe gerufen zu dem Herrn in meiner Roth, und er hat mich erhoret.

Alles, was Floffedern und Schuppen hat, fpricht Gott, in Baffern, im Meer und in Bachen, follt ihr effen; Alles aber, was nicht floffedern und Schuppen bat, foll euch unrein fenn. Welches der h. Gregorius folgender Weis geiftlich ausleget, da er meldet: Schupe pen bedeuten mannliche und ernstliche Sitten und einen guten außerlichen Wandel mitten unter ben Weltfins dern; die Floffedern aber erhobene geistliche Bedanken. Die nun die Rijd mit Floffedern zu Zeiten Spring über die Baffer thun, also erheben fich mahre Chriften in den Baffern allerhand Trubfale diefer Welt durch bimmlifde Betrachtung und hoffnung zu Gott in Die Bobe, und burch ein ftrenges und gleichsam fcuppiges Leben sennd fie gewaffnet wider alle unordentlichen Be= gierden. Die allergrößten Fische in dem Meer werden von fleinen Tijchen weißer Farb und langen Ropfen geleitet, und von einem Drt zu bem andern begleitet, alfo auch fleine Berfuchungen erbffnen den Deg grb= Berer Mühfeligkeiten. Auch gleichwie ein kleiner Sifch einer Spanne lang ift folder Starte und Rraft, daß er ein großes Schiff, wenn er nicht bei Zeiten abgetrieben, im vollen Lauf aufhalten und stellen fann, also auch eine kleine Bersuchung, ber nicht bei Zeiten widerstanden wird, stellet und halt auf den Lauf ober Kortgang eines volltommenen Lebens. In folder Bes gebenheit aber follen wir all unfer Bertrauen auf Chris ftum ben Gefreuzigten mit dem beil. Augustino fegen, da er sagt: "Inspice vulnera pendentis, sanguinem morientis, pretium redimentis, cicatrices resurgen-

tis, febe an ben Munden bes Sangenden bas Blut bes Sterbenden, ben Werth des Erlosenden und die Bunde malen des Auferstehenden. Er hat ein geneigtes Saupt ju dem Ruffen, ein eroffnetes Berg gum Lieben, auss gestreckte Urme jum Umfangen, und den gangen Leib jum Erlbsen; ibn anschaue, ibm vertraue, es wird fcon Alles gut werden; non est confusio confidentibus, er halt Niemand feine Gnadenkammer verschlofe fen. Diefes betrachte auch, wertheftes Berg, und laffe gleichwohl Undere suchen, quae sua sunt, was sie wole len, und ihnen beliebet; du aber werfe dich vollkome mentlich in die liebreichsten Arme der gottlichen Bors fichtigkeit mit ganglichem Vertrauen. Alles andere Sofs fen ift umfonst, welches nicht gegrundet ift auf Jesum, wie der gottselige Thomas a Kempis fagt: "Quia totum infirmum et instabile invenio, quidquid extra to conspicio. Alles lft umsonft, Freud, Lieb und Gunft, wo Jesus nicht zugegen. Wenn die Hoffnung anders: wohin zielet, als auf Gott, wird man mit hoffen leicht In Sport. Darum will ich ihm all mein Anliegen heimstellen, und fur das Vergangene samt dem Pros pheten ihm mit dankbarem Gemuth gurufen: "Benedictus es Domine, quoniam ta adjuvisti me et eonsolatus es me, sen gebenedeiet, o Herr, alldiewei= len du mir geholfen haft, und mich getroftet. Gur das Zukünftige aber will ich mit ganzer Zuversicht mich in seine gnadenreichen Arme werfen, auch beinebens meine Unfrafte in allen Begebungen ihm in aller Des muth fläglichst vortragen.

Weil nichts anders ift mein Leben, Als ein stetigs G'müthgesecht, Wo arglistig mich umgeben Des Plutonis Kriegestnecht, Die des Streits gar wohl erfahren Kommen in verstellten Schaaren, Darum ich allzeit verlier, Und niemal victoristr,

#### H.

Wie verdriestich ift das Kriegen, Sab von ihm auch nichts gewußt, Meine Pfeil ließ ich nur fliegen Durch ganz keusche Liebestust. Ich in Lieb mich nur geübet, Und mein Liebsten stets getiebet, Unbekannt das Fechten mir, Darum ich allzeit verlier.

## III.

Ich, des Streits gar unerfahren, Weiß mich nicht zu schicken drein, Bu begegnen seinen Schaaren, Kann ich mich nicht laffen ein; In der Kriegekunst nicht gewohnt, Mars mich allzeit noch verschont, Darum stets ich nur verlier, Und niemal victorisir.

#### IV.

Bu ber Linken, ju der Rechten Weiß ich faum ju fehren mich, Die gelernt hab ich ju fechten, Roch im Telb ju fellen sich; Ich mich oft thu schou verstecken, Wenn ich nur thu Pulver schmeden, Ja ich selbst nicht traue mir, Darum stets ich nur verlier.

# V.

Ein' Mustet wie sie zu laden,
Ist mir noch gar unbekannt,
Muß verlassen oft mit Schaden
Den mir vorgenomm'nen Stand;
Weil auch Niemand mich berichtet,
Wie ich seyn muß eingerichtet,
Darum stets ich nur verlier,
Und niemal victorisse.

# VI.

Weiß auch nicht, wie zu formiren Ein Quadrat, Keil oder Scheer,
Noch den Säbel recht zu führen,
Weder werfen Pfeil und Speer;
Kann auch mich nicht mannlich stellen,
Weinen Feind geschwind zu fällen,
Darum ich nur stets verlier,
und niemal victoristr.

# VII.

Wenn er mir den Streit ansaget,
Bu erscheinen auf dem Feld,
Und zugleich das Lager schlaget,
Nächstens bei des Herzens Zelt.
Wenn ich sehe ihn gerüstet,
Vin ich zaghaft und entrüstet,
Drum ich nie victoristr,
Eondern allzeit nur vertier.

# VIII.

Wenn ich mich schon will bequemen,
In ein rechter Gegenwehr,
Auch schon will die Schlacht annehmen,
Bon sein'm wohl gestellten heer;
Ehe ich thu mit ihm schlagen,
Er mich gleich zurück thut jagen,
Niemal ich victoristr,
Sondern allzeit nur verlier.

#### IX.

Wenn die Arommel wird gerühret, Und das Feldg'schrei wird gehort, Wenn er meine Schwachheit spüret, Mein Gemüth wird ganz verstört; Ja vor Furcht mein Leben schwindet, Und des Streits Verlust verfündet, Darum allzeit ich verlier, Und niemal victoristr.

#### L

Wenn dann die Schallmei erschaftet, Den Mann zu erfrischen an, Oder jene Stimm erhaltet, Schlagt an auf den halben Mann; Ich verlauge schon zu fliehen, Und dem Streit mich zu entziehen, Darum allzeit ich verlier, Und niemalsvictoristr.

#### XI.

Batd ba nur wird Fen'r gegeben, Und der Streit recht gehet an, Ich in großer Furcht thie schweben, Und schon nicht mehr sechten kann. Wenn bie Stud ich hore knallen, Mir das herz schon ist entfallen, Darum allzeit ich verlier, Und niemal victoristr.

# XII.

Wenn ich ware Alexander,
Jener stets beglückte Helb,
Oder könnte wie ein ander
Hector den Feind aus dem Fest
Ohne große G'fahr verjagen,
Und mich recht an ihn wagen;
Dieses wär zu wünschen mix,
Sousten ich nur stets verlier.

# XIII.

Auch sogar die schwachen Weiber' Sanz beherzt und unverzagt Paben ihre zarten Leiber In den harten Kampf gewagt; Oft Bellona ist mit Morden Ihrer Feinde Meister worden, Uber ich nur stets verlier, Und niemal victoristr.

# XIV.

Bentasiläa deßgleichen
Sehr glückselig war im Streit,
Oft sie durch mannhaste Streichen
Ein Triumph hat sich bereit.
Die Streithammer sie ersunden,
Und dadurch oft überwunden,
Aber ich nur stets verlier,
Und niemal victoristr.

# XV.

Wenn ein Feind nur war obhanden, Gewißlich dieß noch wäre gut, Deren aber viel entstanden, Allso fällt mir Herz und Muth, Welche aller List Erfinder, Und allzeit seynd Ueberwinder, Darum stets ich nur verlier, Riemal ich victoristr.

## XVI.

War auch wohl noch zu ertragen, Wenn es ging um Leib und Gut, Wollte mich auch nicht beklagen Um den mir entfloh'nen Muth, Weilen aber solches Treffen Die Seel selbsten thut betreffen, Billig klag, weil ich verlier, Und niemal victoristr.

# XVII.

Diese schlimmen Höllensechter Treiben noch Gespött ob mir, Ihnen bin ich zum Gelächter, Weil ich stets den Sieg verlier; Aber solche bose G'sellen Ju ve jagen in die Höllen Ift ein' Hülf vonnöthen mir, Daß ich auch victoristr.

#### XVIII.

Wer wird meiner fich erbarmen, Wenn du nicht, o großer Gott, Einst wirft helfen mir gang Armen Aus den Stricken aller Noth. Ach, o großer Gott, mich Schlechten Thu mit deiner Stärk versechten, Soust ich g'wiß den Sieg verlier, Und niemal victorisir.

## XIX.

Ohne dich bin ich erlegen,
Ohne dich ich nichts vermag,
Wenn du führest nicht den Degen,
Leid ich stets ein! Niederlag,
Ohne dich werd ich gefangen
Von der falsch verstellten Schlangen,
Silf, damit ich nicht verlier,
Sondern auch victorisir.

#### XX.

Thu die alte Schlang zutreten,
Treib all ihr Versuchung ab,
Thu von ihrem Pfeil mich retten,
Und mich mit dein'n Gnaden lab,
Daß, wenn ich mit ihr will schlagen,
In die Flucht ich sie konn' jagen,
Endlich auch victorisir,
Und nicht allzeit nur verlier.

Wer aber ben Versuchungen und Stricken des Zeusfels entgehen will, der muß kein Jonas von Nassausen, dessen Gedanken jederzeit nach Weingarten stehen, alwo er durch Erhandlung des Octobersafts sein Gesichlecht erhöhet, und sich einen Herrn von Kupferberg schreibet; denn wer durch den Wein nässer ist, als der Prophet Jonas im Wallsisch, ist schon gefangen in des Zeufels Strick. Noch viel weniger muß er sehn von Studen soder Rosenfeld, indem er gedenket, in einer

bon Venere eingeheizten Stube fich zu bedienen ber Rosen aller Ergoblichkeit, benn wer die Gefahr liebet, gebt in ihr gu Grund; fondern muß aus Liebe gegen Gott alle Gunden, fo viel ihm moglich, vermeiden und hergegen zu Befferung und Genugthuung feines Lebens allezeit betrachten bas bittere Leiden unfere herrn Jefu Chrifti, auch die ungeftumen Begierden je mehr und mehr unterdrucken, fo viel es die Ratur ertragen fann. Denn wie ber beil. Jafobus fagt: ,2Bis berftehet bem Teufel, und er wird von euch flieben. Soldes aber zu vollziehen, folle man fich in Berten iben, welche gur Tugend gehoren, auf daß ber bollie fde Seelenhund niemalen folden Menschen antreffe mußig, fondern vielmehr erfüllend mit allerhand tue gendvollen Gedanten, feinen Plat geffatte den unger buhrlichen Ginsprechungen. Wer sich also verhalt, bet bat fich vor dem Teufel nicht zu beforgen. Denn, gleichwie an der Sunde Sinken, an der Suren Dinfen, an der Beiber Beinen, an der Gelehrten Mels nen, an der Rramer Schworen Niemand fich foll febe ren, alfo foll auch Niemand achten bie Bersuchungen; der auf obbemeldte Weis gewaffnet ift, und gefetzt, er wollte durch die Berfuchung einen Streit anfunden, wird er doch fein Siegen finden, ungeachtet er auch follte ein Schwert führen, fo groß wie Degenfeld une weit Rreuglingen, fo wird er den Degen und das Felb verlieren ; ein fleines Rreug, mit Gebuld und Demuth. übertragen, machet ihn zu Schanden, fintemalen er ans gebunden, und nichts vermag. Er brullet zwar wie ein Lowe, und ohne Treu und Schen fperret er feinen Rachen weiter auf, als ein Walbefel in bem Lauf.

tann aber Reinen verschlingen. Er gischet zwar wie eine Schlang, und machet Augft und bang, vermag aber nicht vergiften. Er bellet zwar wie ein Retten: hund, ju richten viel ju Grund, vermag aber nicht ju beißen. Er ruft gwar durch fein Jagerhuft, und blast baburch fein Gundengift, vermag aber Reinen gu zwingen. Er kommet aus ber Soll, und als ein falt fder Gefell thut fich jum Menichen gefellen, gefahrlich ibm nachstellen, kann keinen doch verführen; benn obe wohlen er aus Irland, ba er durch feinen Sochmuth das Engelland verirret, gleichwohl Niemand verführet ohne fondere Bulaffung Gottes und bes Menschen felbit eigener Nachläßigkeit. Derowegen ibm nur tapfer 38widerstehen, und in feine Bersuchung einzuwilligen. Man muß fenn als wie ein Kels, ftogen daran die Wind, fo geschieht es zu mehrerer Berficherung; fcblat gen bawider die Bellen, fo wird er bavon nur fauber ret. Der Regen nett das Rleid, aber bas Berg nicht. Wer Recht thut, acht es nicht, was Gatan ibm einspricht. Gefochten oder verdorben, gelitten ober ges Rorben. Saltet es fur lauter Freud, wenn ihr in mang derlei Bersuchung fallet; Die Ballen treibt bas Schla gen, ben Menschen erhohet bas Plagen; sen also ein Ball, laffe dich von den Anfechtungen schlagen bis in Die Sobe des himmele, fen mit dem b. Paulo mit. Troft angefüllet, und voll der Freuden in aller beiner Trubfal, fo wirst bu nach leberwindung der Berfuchung und furgen Leiden emig leben in Freuden.

1

1;

1

1 2

..

# Das 11. Kapitel.

Pay aith

In Hungerenoth. Das Best ift Brod.

Bur Beit, ba die glucffelige Gunberin Magbalena bei der Mahlzeit eines Pharifaers Chrifto Jesu beilige Fuß gewaschen, erhob sich in dem verratherischen Gemuth Juda ein irriger Gedanke gegen die Jesu erzeigte Lieb; wie angenehm aber folches Werk dem liebreiches ften Beiland gefallen, beweiset er foldes felbften in dem Berk. Denn er machte ein großes Abendmahl, namlich bie Geniegung bes Ofterlamms und Ginftel: jung des hochheiligen Saframents des Altars, nach beffen Berrichtung er aufgestanden, feine Rleider abgelegt, fich mit einem Schurztuch umgurtet, und ben Jungern die Ruß gewaschen. Wenn wir bieses Alles wohl erwägen, finden wir unterschiedliche Tugenden, fo hierinnen Chriftus genbet, und uns zu uben über: laffen, befonders jene zwei Schwestern ; die Liebe und Demuth, welche sennd ein Grund aller guten Merke.

Die Liebe betreffend, so ist sie eine Tugend, welche uns mit Gott vereiniget, und durch welche wir ihn lieben wegen seiner selbst, und den Rächsten wegen ihm. Diese Tugend ist uns gar hoch anbesohlen. Denn alse hat Christus demjenigen Lehrer des Gesches, welcher ihn versuchend gefragt: welches ist das größte Gebo im Gesetz? geantwortet: Du sollst den Herrn deine Gott lieben von ganzen beinem Herzen, von ganzer beiner Seel, und von ganzen beinem Gemuth. Dieses ist das größte und vornehmste Gesetz; das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nachsten lieben, als dich selbst. In diesen beiden Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten. Welches Gebot der liebe Christus nicht allein gelehret, sondern auch in dem Werk bei dem letzten geheimnisvollen Abendmahl dem Verzräther Juda und seinen außerwählten Jüngern erzeiget, damit er zugleich erfüllte, was er bei seinem Erzkanzeler Matthäo befohlen: Liebet eure Feinde, thut Gutes denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch verfolgen und beleidigen, auf daß ihr Kinder send euzres Vaters, der im Himmel ist. Welcher aber nicht liebet, der bleibet im Tod.

Bei den Weltmenschen geschieht es zum Deftern, daß, wenn zwei Liebende von einander scheiden, eines dem andern seine Abbildung zu einem steten Angedenz sen verehre, damit durch solche Abbildung die Gegenzwart des Abwesenden nicht in ein Vergessen komme, noch die angestammte Lieb erlösche.

Diel ein größeres Kennzeichen seiner Liebe hat uns Thristus, da die Zeit seines bittern Leidens vorhanden, hinterlassen; indem er nicht nur seine Abbildung uns ju guter Letzt verehret, sondern selbst seine eigene Wezenheit des allerzartesten Fronleichnams, seinen Leib und Blut, in dem allerheiligsten Sakrament des Alzard, damit wir ihn jederzeit vor Augen haben, welz des uns viemalen kommen soll aus dem Sinn. Und ieses ist jenes große Abendmahl und Banquet, zu welz dem Viele berufen.

Das erfte Bauquet, so in diesem Jammerthal ift geschehen, war dasjenige, welches der bose Reind Abam und Epa hatte zubereitet; benn diefes geschah in bem Garten. Aus foldem aber ift erfolget die Ungehor. famkeit gegen Gott, der Betrug Eva, die Berfub: rung Abams, und bas Berberben bes gangen menfch= lichen Geschlechts; also baß Adam und Eva die Frucht verkoft, und une Allen ben Tod angemost, ein faurer Biffen.

Rebekka hatte bem Isaak eine Mahlzeit gehalten, durch welche Efau um fein Erbtheil fommen, Jafob aber die Erstgeburt einnahm, alfo daß Isaak den Cegen gab, den er nicht vermeinte, und Efau verlor Muhe und Arbeit bei ber Jago.

Absalon hatte allen seinen Brudern ein Gaftmahl zugerichtet, durch welches sein Bruder Ammon erschlagen, feine Schwester Thamar geschändet, David, ihr Bater, betrübet, und das gange Land geargert worden.

Job hatte sieben Sohn und drei Tochter, folche verrichteten einen guten Schmaus in ihres alteften Bruders haus; aber es schlug übel aus, also daß alle zehen Geschwisterte ihr Leben verloren, ehe sie von dem Tisch

aufgestanden. Mohl luftig, daß Gott erbarm!

Konig Balthafar hielt allen seinen Ghe= und Rebs= weibern ein treffliches Banquet, alldieweilen aber die geldenen und filbernen Geschirre, mit denen er bedies net wurde, aus dem Tempel zu Jerusalem geraubet worden, also ist erfolget, daß sowohl der Konig als seine Weiber noch dieselbige Nacht Alle sennd umkommen.

Affuerus hielt ein ftattliches Gastmahl; aber folches bat verurfachet, daß die Konigin Bafthi ift ents

fetset, viele Gole in der Stadt Sufis erwurget, und Aman gehänget worden. Solches Gastmahl dauerte an der Bahl hundert und achtzig Tag. Diese zumal fennd alle große Gaffmabler; aber ein weit großeres bat gehalten der feligste Jesus, denn es war groß, all= Dieweilen es von dem großen Gott ift mit großer Liebe vorgestellet, indem er foldes bervor gebracht mit gro-Bem Bunderwerk, durch welches er gemacht hat ein Gedachtniß all seiner wunderbarlichen Werke, in welchen begriffen alle Schatze Simmels und ber Erde. Ift also nichts mehr übrig, als daß wir mit großer Gorg, Blauben, hoffnung und Liebe uns bagu fugen; denn 28 nicht genug, nur allein es ohne Tugend genießen, fondern man muß es durch die innerliche Empfangung nehr verkoften, als durch die außerliche Genießung. Soldes innerliche Verkoften aber wirken die drei objemeldeten Tugenden neben ber großen Gorg.

Die Sorg belangend, stehet dieselbige in dem Fleißt und Erforschung des Gewissens und Reinigung der Zeelen. Solche Reinigung aber erfordert eine wahre Zeelen. Solche Reinigung aber erfordert eine wahre Zeicht oder vollkommene Reu. Aber die vollkommene Reu ist ein Schuß, welcher seinen Ursprung hat aus em, weilen ihm, dem Menschen, aus rechter Lieb und treu gegen seinen Gott in dem Herzen leid ist, daß seinen gütigsten und barmherzigsten Vater als Gott zürnet und beleidiget hat, mit Vorsaß, sich zu best rn. Und wenn schon weder Himmel noch Höll, ihm mnoch leid ist, daß er jemalen wider seinen Erschafzer, als das höchste Gut, gesündiget hat. Es seynd par Viele, die sich ohne Unterlaß Sünder nennen, ab haben doch Lust, zu sündigen. Dieses ist ein Bes

8\*

fenntniß, aber feine Befferung. Die Geel wird ange= flagt, aber nicht geheiliget. Gine mahre Ren erfordert einen nicht geringen Bag ber begangenen Gunden, einen feifen Borfag, fich vor den Laftern gu huten, und amar aus Liebe gegen Gott von gangem Bergen. Gin foldes Bergenleid allein burchbrennet wie Feuer alle innerliche Unthat, und fo viel fie Uebels findet, Alles abwischet, ja gang austilget. Die foldes ber Prophet schon längst vorgesagt: "Cum averterit se impius ab impietate sua, ipse animam suam vivisicabit, wenn fic der Gottlose von feiner Gottlosigkeit abwentet, wird er seine Seel lebendig knachen. Colche Reu ift Gott ein angenehmes Opfer, ein zerknirschtes Berg verachtet er nicht. Darum nennet fie der b. Ephrem ein Beil ber Seelen, eine Erleuchtung bes Gemuthe, und Erwerbung ber Bergebung aller Lafter.

fasset ist, also folget die Beicht, welche ist ein Bekennt: niß, durch das jede verborgene Krankheit der Seelen angezeigt wird, mit Hoffnung der Nachlassung und Berzeihung; nämlich wenn der Mensch Alles bekennet, dessen er schuldig ist, auch nichts wissentlich oder wilzliglich verschweiget, und, die auferlegte Buß in dem Stand der Gnaden verrichtend, seine Schuld mit dem offnen Sünder bekennet, dieses ist viel ein wärmerer Brustsleck der in Liebe gegen Gott erkalteten Seelen, wenn man durch wahre Reu vermischer mit entzündeztem Liebsfeuer gegen seinen Erschaffer auf die Brustschlaget, als wenn der Leib verhüllet würde in einem ganzen Ballen Baumwolle. Darum sagt der h. Bernzhardus fein kurz: "Beichte Alles, was dein Gewissen

nagt, bemuthig, rein, vollkommen und aufrecht." Db= wohlen Gott feinem Menschen auf den Stuhl figet und aufwartet, lagt er seine Ungnad gar leicht über die Rniee abbrechen, wenn man vor ihm auf die Aniee niederfallt, und um Bergeihung bittet; wie bas große Rirchenlicht Augustinus fagt: "Unser Gott, als der gnadig und barmherzig ift, will, dag wir unfere Gunde bier in der Zeit beichten, damit wir inefunftig um de= ren willen nicht zu Schanden werden. Denn die Buf ift die Schlinge Davids, welche mit den drei Steinen ber Ren, Beicht und Genngthung bewaffnet ift, und bie Gund volla todtet. Gie ist die Leiter Jakobs, auf ber die driftglaubigen Seelen wie die Engel gen Sim= mel fleigen. Sie ift der Joedan, welcher ben Daamam von dem Aussatz reiniget. Gie ift jener Teig, welcher allerhand Gepreften und Rrankheiten beilet. Gie ift jener ungeheure große Wallfisch, der in dem Meer die= fes Jammerthals herum schwimmet, und den armfeliz gen Jonas an dem Ufer frifch und gefund hinaus wirft. Endlich ift sie der Stab Mosis, der die Schlangen der Alegyptier verschlinget, namlich unsere Laster und Guns ben. Darum hat Chriftus befohlen, allen Bolfern bie Buß zu predigen zur Vergebung ber Gunden, alloieweilen er alle felig zu machen verlanget, wenn wir une nur zu ihm bekehren, und ihn suchen von gangem Bergen, wie Moses spricht: "Cum quaesieris Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto corde quaesieris et tota tribulatione animae tuae, wenn bu den herrn suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn boch bu ihn suchest von gangem Herzen und in ganger Betrübniß deiner Seele. Bie Gott felbsten folches

,

1 3

1

1

23

1

burch seinen Propheten bezeuget: "Quaeritis me, st invenietis, cum quaesieritis me in toto corde vestro, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von gangem eurem Bergen fuchet." Befehret euch ju mir von gangem eurem Bergen, mit Saften, Beinen und Rlagen; und durch Maladiam thut er und feine Gnad ansagen lassen: "Revertimini ad me, et revertar ad vos, kehret wieder zu mir, so will id) mich wieder zu euch febren." Der Unfang aber unserer Bekehrung ift, wenn wir furchten benjenigen, welcher Geel und Leib fann zum höllischen Feuer verdammen, und ihn auch augleich lieben. Timor Dei initium dilectionis ejus, Die Rurcht des herrn ift feiner Liebe Aufang. Darum der beilige Augustinus fagt: "Die Furcht treibet bich, aber fürchte dich nicht, die Liebe wird folgen, welche beilet, mas Kurcht verwundet bat." Kurcht ift die Urgnei, Liebe die Gesundheit. Die diefes David gar gut erfahren, da er spricht: "Dixi, consitebor adversum me injustitiam meam Domino, et tu remisisti impietatem peccati mei, ich hab gesagt, bem herrn will ich wider mich meine Ungerechtigkeit bekennen, und bu haft die Gottlofigkeit meiner Gunden vergeben. 3u Bergebung aber der Gunden nuten vortrefflich bie drei gottlichen Tugenden, welche darum gottlich genennet werden, weilen fie ihr erftes Absehen auf Gott gerichtet haben, und ihre Bortrefflichkeit in dem bestebet, daß sie zuvorderst auf Gote zielen, nicht zwar als Theil der Bug, fondern als eine Grundfest der driftlichen Res ligion, fo Allen verftandigen Altere nothwendig ift.

Den Glauben betreffend, so ist er eine Grundsest der Dinge, die man hoffet, und ein sicherer Beweis

berer, bie nicht gesehen werden. Muß also ber Glaube und feine Gewißheit gegrundet fenn auf das Zeugniß Gottes, ber weder betrogen werden noch betrugen fann, ja auch nicht offenbaren etwas, als das Dahrhaftigfte. Denn wenn Gott etwas Faliches offenbarte, fo mußte foldes aus Unwiffenheit oder aber aus einer Bosheit geschehen. Reines aber fann fenn, indem seine unende Miche Beisheit und unaussprechliche Gutigkeit foldes nicht zulaffen. Derowegen folle uns genug fenn, gu erlangen den Berdienft diefer gottlichen Tugend, daß Gott gesprochen: "Hoc est corpus meum, das ift mein Leib; ohne daß wir verlangen, den Urfprung. Urfach und Erklarung, wie und auf was fur Deis es geschehe. Denn wie der heil. Gregorius fagt: Daß ber Glaube kein Berdienst habe, wo die menschliche Bernunft eine folche Erfahrniß hat, baß fie es mit ben Sanden greifet, sondern felig fennd, bie nicht gefeben, und dennoch geglaubet haben. Muffen alfo wahrhaftig glauben, daß Chriftus Jefus mit Gottheit und Menschheit in diesem hochheiligen Abendmahl, fo er zu einem Gaframent eingefest, zugegen fen mit Leib und Geel, Fleisch und Blut, wie seine jungfrauliche Mutter ihn auf ihren Armen getragen, auch wie er in bem himmel gegenwärtig ift, in vollfommener Rlar: beir und Glorie. Gang in einer gangen Softie, und gang in einem jeden Theil derfelben. Gleichwie ein ganges Sans in einem gangen Spiegel gesehen wird; wenn aber folder Spiegel follte zerbrochen werden, ift dennoch das ganze Saus in einem jeden Theil deffel: ben zu sehen. Wie nicht weniger die Sonne in einem Beschirr voll Maffere fich vollkommen erzeiget; wenn

0,

.1

1

aber mehrere solche Geschirre in die Sonne gestellet werden, so wird nichts desto weniger in einem jeden Geschirr dieselbige Sonne völlig gesehen, als in einem nur allein. Also die Sonn der Gerechtigkeit, Christuß Jesus, in einer jeden consecrirten Hostie vollkommen zu empfangen ist, und in vielen eben derzenige, der er ist in einer, und was er ist in einer, das ist er auch; und solches nennet der heil. Augustinus: "Sacramentum corporis et sanguinis Christi, ein Sakrament des Leibs und Bluts Christi."

Welche glaubige Seele bei fich unveranderlich glaubet, daß, und wie in diesem hochheiligen Saframent gegenwartig fen Chriftus, Mensch und Gott, welcher mit feiner gottlichen Gegenwart ihr geben und mitthei= len will Alles, was fie von ihm bittet, bas zu ihrem Rugen, wird fie gar oft trofflicher Zuversicht und mit innerlicher Ruhe bes Bergens überschüttet werden. Denn folder lebendiger Glaube wirket in dem Menschen, daß ihm feine Gunden leichter verziehen werden, von den Mackeln der Lafter gereiniget, und fein Berg bereitet wird durch den Glauben Christo zu einem Ruhebett= lein. Wenn er nun diefes mit wahrem Gemuth glau= bet, daß der Brunnen aller Gnaden unter den Geftal= ten des Brods und Beins verborgen, so durstet er nach ihm, als wie ein Sirich nach einer frischen Brunnquell, und ftellet all seine hoffnung auf ihn. Denn wie ber h. Rirchentehrer Augustinus Schreibet: "Ipsum desiderium sitis est animae, daß das Berlangen ber Geele sen der Durst deffelbigen.«

Die Hoffnung aber ist die andere gottliche Tugend, die den Willen des Menschen hindringet und gewohnt

machet, auf oder in Gott zu hoffen, als auf fein eigens thumliches und hochstes Gut, dasselbige vermittelft ber Gnad und der guten Berke zu erlangen. Der menfch: liche Wille aber richtet fich auf Gott burch zweierlei Weis der Liebe; namlich durch die Liebe und Freunde schaft, wenn der Mensch Gott liebet allein um Gottes willen, indem der Glaube den allerhochften Gott, als das vollkommenfte Gut, vorstellet. Und bann auch burch bie Liebe der Begierlichkeit, wenn ber menschliche Wille fich nach Gott erhebt und richtet, in Unfehung, baß er ihm gut ift, beffen er ju genießen verlanget. Diefe Liebe gehoret zu der hoffnung; benn er, ber Menich, im beiligen Saframent hoffet zu empfangen Gott als bas leibliche Pfand, badurch bie Seel erlofet wird von allen Banden ihrer Gunden, Er hoffet ibn als ein verzehrendes Reuer, fo burch feine Wegenwart verzehret alle Diftel und Dornen ber Seelen, welche fennd bie Untugenden und Laster. Er hoffet ihn als eine mabre Angelicawurz wider alle Anfechtungen, als ein mahres Engelbrod wiber die Schwachheit der Geelen; tranfet, ftartet, vereiniget fich mit ibr. Denn er barum fic und gegeben in der Geffalt ber Speis, und hat felbe an fich genommen, auf daß er burch fich felbit ben Menschen geistlicher Weise erquidte, und von allen Las stern reinigte. "Sanguis Christi emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis. Ja wie der heis lige Damascenus fagt mit Andern, fo bringet die beis lige Rommunion dem Menschen auch die leibliche Gefundheit, da er ausbrudlich fpricht: "Die heilige Rommunion gereichet Leib und Geel zu Rug und Schug. Denn der innerliche Bundel ber Gund oder der glos

17

(338

11

10

150

4

1,

11

schende Unmuth ber hisigen Begierlichkeiten durch Genießung solcher heilwirkenden Medicin stark gelbschet und gedämmer wird. Woraus solget, daß der Mensch in dessen Empfangung auch dem Leib nach eben daher ein besseres Temperament und Leibsbeschaffenheit empfindet, ja auch wohl die Gesundheit selber erlanget. Darum spricht der heil. Vonaventura: "Es sey eine Arznei den Kranken, ein Dis den Reisenden und eine Stärke den Schwachen." Ind der h. Epprianus nens net es: "Medicamentum simul et holocaustum ad samandas insirmitates."

Zwei Ursachen sennd, welche ben Menschen zu den lelblichen Speisen treiben und aureizen; das Erste und Bornehmste ist die Wollust, welche der Mensch in solschen empfindet. Ursach dessen sennd Biele beschaffen wie die Epicurer, die sich insgesamt haben in die Kirche verfüget, und ihre Ebtter gebeten, daß sie ihnen wollte lange Kranichhälse bescheeren, damit die Speisen länger in dem Hals verblieben, und sie darob mehr Freud empfingen. Denn sie vermeinten, daß nicht allein des Menschen, sondern auch der Schlund etwelcher Thier viel zu kurz senen.

Die Wollust in dem Essen ist nicht allein ein gefährliches Uebel in dem Gewissen, und schädlich für den Leib, sondern ist auch ein fressender Wurm in dem Beutel. Eine Lust ist es, wenn er mit Hunger ist, aber eine Unlust ist es, wenn man so oft nach Beutelburg fahren muß. Denn obschon ein gutes Bislein lieblich zu dem Magen hinab geher, so will doch das Geld, ob es schon den Säckel verläßt, hart von dem Herzen weichen. Ungeachtet es bei Vielen geschieht, weil sie

40.

auf einmal mehr zu verzehren sich erkühnen, als sie einen ganzen Monat verdienen, daß sie gezwungen wers den, ihre Kleinodien und Silbergeschirre zu den Juden zu schicken, hebräisch zu lernen; ungeachtet bei solcher Beutelausleerung der Leib angefüllet wird mit Kranks heit, und die Seel bemackelt mit Lasker.

Cleopatra hielt ihrem lieben Antonio eine Mahls zeit, bei welcher zwei Kleinsdien, so 250,000 Kronen werth waren, aufgesetzt und verzehret wurden. Aber in dem hochheiligen Abendmahl werden aufgesetzt die zwei köstlichsten und unschätzbarlichsten Kleinodien, die Gottheit und Menschheit Christi.

1,

1

١,

, ,

1

1

51

100

11

100

1 20

1

1

. .

...

1 1

454

11

Der römische Burgermeister Antonius Geta hielt ein Banquet nach den Buchstaben des Alphabets von Fisch und Fleisch; also daß er befahl, eben so viel Speisen anzurichten, als so viel Buchstaben in dem Alphabet seynd, auch bei einem jeden Buchstaben alle Speisen von Fleisch und Fischen, die zu bekommen waren, und von solchen Buchstaben anfingen. Dies su UVE zu lernen, würden die fressigen Zechbrüder viel begieriger seyn, als die in die schalgehende Jugend zu buchstabiren.

Garzonius in dem Titel von Fressern schreiber, daß Einer so schleckerisch gewesen, was befonders und viel zu essen, daß er sogar sein Welb im Bett gefressen. Wenn jeziger Zeit dergleichen schleckerische Schlecker sich befinden, würden die Weibsbilder behutsamer senn, Beischläferinnen abzugeben. Obwohlen bei unzuchtigen und geilen Zusammenkunften des Schleckens und Beckens kein End ist.

Wer von Randel, einem Fluß im Berner, Gebiet,

nach Zug, im Schweizerland, verreiset, der nimmt seinen Weg über Unterseyen, einer Stadt desselbigen Lanzdes. Wer von der Kandel nach starken Zügen begehzret, der kommt gar oft unter die Sau, und wird ärsger als ein Schwein. Denn ein solches Thier, so wild voer haimisch es auch ist, so ist es und bleibet ein Thier! allein der Mensch weiß oftmal nicht, ob er ein Weibl oder Männl ist, und bfters mehr sich in dem Unstath der Sünden umwälzet, als ein Schwein in dem Koth, darum ihm auch nicht unbillig nüchtern seltsame Bären angebunden werden.

Die andere Ursach, welche den Menschen antreiber zu der leiblichen Speis, ist die Bedürftigkeit der Naz tur, damit er nicht sterbe. Die Natur aber ist derz massen mäßig, daß sie sich nicht allein mit der Nothz durft läßt beschlagen, sondern auch der Ueberslüssigkeit nicht achtet. Wer sich einen Menschen erkennet, der soll seine Freiheit nicht verpfänden, alldieweilen es seine Sinnlichkeit begehret, sondern weil es die Billigkeit raz thet. Denn der Mensch lebet nicht von wegen des Essens, sondern er ist von wegen des Lebens. Obwohz Ien viel mehr Leut ersausen in dem Weinglas, und ersticken in den Freshäsen, als daß sie eines natürlichen Todes sterben.

Wenn nun der Mensch die Wollust und Bedürstigkeit in den leiblichen Speisen suchet, so wird er selebige vielmehr finden in diesem hochheiligen Sakrament des Altars; die Wollust belangend, so wird sie in der ganzen h. Schrift nicht süßer gelesen, ohne das himmelbrod, als in dem Honig, welchem oft diese Seelenspeis verselichen wird. Denn als Samson den Honigräß in

bem Rachen des Lowen gefunden, ichrie er auf: "De comedente exivit cibus, et de forti egressa est dulcodo, von bem Effenden ift Speise ausgegangen, und von dem Starken die Gugigkeit." Und furg barauf folget: "Quid dulcius melle? was ift suffer benn So= nig ?" Diefe Rigur kann gar wohl fur einen Schatten und Borbild diefes Sakraments gehalten werden, fintema= Ien foldes auch aus dem Mund des mahren Sowen von dem Geschlecht Juda, Chrifti Jesu, in dem letten Abendmahl ausgegangen ift, als er gesprochen: "Hoc est corpus meum, bas ift mein Leib." Solche Gußig= feit aber kann Reiner wurdig aussprechen, in welchem bie geistliche Gußigkeit durch Untugenden überzogen wird. Denn wie der h. Coprianus fagt: "Daß diefes Brod übertreffe ben Gefchmack aller fleischlichen Speis fen und Wolluft aller Gußigkeit." Der aber folche Gu-Bigfeit nicht empfindet, dem ift die Schuld nur felb: ften beizumeffen, dieweilen er folches nicht gebuhrender Weis genießet. Allbieweilen, wer etwas Bitteres in dem Mund hat, dem ift Bucker und honig auch unan= genehm; alfo fann Reinem diefe Gpels fuß fenn, der in feinem Bergen ben gallen bittern Born, Reid und Sag, Fullerei und Frag, famt andern Laftern herum tragt. Denn wo man an bem Conntag vom Fressen und Saufen mehr brennet als die Mittagfonn, wo man an dem Montag voller ift als der Bollmond, wo man an dem Dienstag bem Bacho und Beneri mehr bienet als der fleißigste Dienftbot, wo man an dem Mittwoch liegt mitten in allerhand Gund und Untugenden, wo man an dem Donnerstag viel mehr donnert mit Flu= chen und Schelten, als in dem mit Donner und Blig

. 7

4.

angefüllten Zeughaus Jupiters, wo man an bem Kreis tag, ba unfer Erlbfer und Seligmacher vor une au dem Stamm des heil. Kreuzes gestorben, sich frei und ohne Schen sturgend in die erschrecklichsten Lafter, bas vergossene Blut Jesu mit Fußen tritt, wo man an dem Samstag zusammen kommt, und zusammen dem Spies len und Luderleben abwartet; wo jeder Tag ein Fastnachttag, wo jederzeit der Tisch bereit, jede Stund ift voll der Mund; wo es stets unaufhörlich thut heißen: richt an die Speisen, lauf, trag auf, dieg und bas, Kandel und Glas, ichenk ein Bier und Bein, ut, re, mi, fa, sol, Alles gang voll; dem wird wenig von dies sem gottlichen Mahl ber Gugigfeit zu Theil werden. Denn wer auf folde Beis vor Gott ble Suppe vers fcuttet, der hat fein befferes Traftament zu gewarten. Rraut fur die Marren; aber was fur ein Rraut? Ald, wenn das Tausendguldenfraut der mehr als goldenen und gottlichen Gnaden so oft verscherzt ift worden, also gehoret fein anderes fur fie ale Gifen : und Befenkraut, das Schwert und Ruthe der gottlichen Strafen; Korble und Teufelskraut, da ihnen nach fo vielem Loffelkraut durch gerechtes Urtheil Gottes zu den himmlischen Freuben wird ein Rorb gegeben, und werden hingeschickt zu dem Teufel, ewig geplagt zu werden. Roch viel weniger muß Giner ein Burger fenn gu Fleckenftein, ba die Seel gar ju ftart von Lastern beflecket ift; ober ein Ginwohner zu Schwarzenfele, da er harter ale ein Rels in ben Gunden verhartet, und also fchwarz gefuns ben wird, daß man ihn anfratt einer Roble gebrauchen Ebnute; fondern er muß fenn von Beiffenburg, nam= lich gang rein und weiß an der Gecle, denn der allers

1.7

7

ih

107

100

1

in

. .

\* PE

4

1

bochfte Gott bei feinem folden ichwarzen fohlenbrens nerischen Bergen oder fledelframerischen Bergen eine febren will.

Die Bedürftigkeit der Natur treibet den Menschen barnach auch zu diefer Speis, bamit feine Seele nicht fterbe; denn wie der h. Enprianus Allexander meldet, machet fie lebendig den Leib, und bringet ihn gu ber Ungerstorlichkeit durch die Geniegung, weil sie ift nicht eines andern Leibs, fondern das Leben felbften Chrifti, und behaltet die Rraft des Worts, das ift Kleisch worben, voll derfelben Gewalt, durch welche alle Ding le: ben und sennd. Denn gleichwie das leibliche Brod das Berg des Menschen ftarket, und ber Wein daffelbige erfreuet, also das Rleisch und Blut Christi unter diesen Gestalten erquicket die Seel; derohalben wird es genennet das Seil unferer Seelen.

.

1

,

2

7,

4

24

.1

1

4

...

1

1

1 10

90

\*\*

Wer aber zu diesem hochheiligen Sakrament nugs lid hinzutreten will, der wende allen Fleiß an, foldes ju empfangen mit Reinigkeit des Leibs und ber Geele, mit inbrunftiger Undacht und Betrachtung der Liebe, Leben und Tod Christi Jesu; mit einem bereiten Wil= len zu den Tugenden, mit demutbiger Unterwerfung feines eigenen Willens in das Mohlgefallen Gottes, das herz rein behaltend von allen fundlichen Begier= ben; angefüllet aber mit allerhand Tugenden und Uebuns gen der Liebe, und zwar ohne Maaß, auch ohne Ges iahrten. Denn die Ursach, warum die Seel Gott lie= jen soll, ist Gott selber; die Manier und Weis aber, vie fie Gott lieben foll, ift ohne Maag. Sintemal Bott ift ein unendliches Gut, also daß seine Gute richt fann ermeffen oder ergrundet werden; darum ges

buhret es einer vernünftigen Seele, Gott zu lieben ohne Maaß.

Ja, sagt etwan Einer, ich glaube es, daß Gott ein unendliches Gut; aber eben darum, weil es uns endlich und unermeßlich, wie soll oder kann eine Seel, welche endlich und ermeßlich, solches unendliche und unermeßliche Gut ohne Maaß und unendlicher Weislieben?

Ich ergreife solchen Einwurf, und gebe zur Antewort: Wenn zu sinden wäre eine unendliche Tiese, welsche sollte angefüllet werden, dazu wäre vonnothen eine unendliche Sache. Nun hat Gott unsere Seelen dersgestalt erschaffen, daß sie ihrer Begierd halber gleichesam einen unendlichen Abgrund haben, welcher anders nicht kann erfüllet werden, als mit einem solchen Gut, welches unendlich ist. Derowegen je mehr eine Seel Gott begehret, je mehr kann sie ein Verlangen nach ihm tragen, und je mehr sie ihn liebet, je mehr kann sie ihn mit Lieb umfangen. Darum sagt der heilige Paulus: "Ich bitte, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde, hoc oro, ut charitas vestra magis abundet."

Sie solle ihn dann auch lieben ohne Gefährten, also daß sie keine Kreatur in den Grad der Liebe komzmen lasse, in welchem Grad sie ihren Bräutigam liez bet, sondern muß alle Kreaturen nicht anders, als nur nm Gott, zu Gott und in Gott lieben, also zwar, daß sie Alles in Gott, und Gott zuförderst in Allem liebe. Denn wie kann ein Bräutigam sich einbilden, daß seine Braut ihn vollkommen liebe, wenn er verspüren muß, daß sie ihre Liebe mehr gegen Andere ausgieße, als

gegen ibn, und ihre Freude mehr fuche in andern Gaden, als bei ibm. Weil aber Jesus verlanget. das Liebste gu fenn feiner Braut, fo will er nicht haben, daß fie ihre Liebe einem Undern mittheile, fondern will ihr Alles fenn in Allem. Darum fie mehr anzureigen au einer mahren Gegenlieb, gibt er fich ihr zu einer Speis. Damit, weilen die Speis zur Erhaltung bes Lebens das Allernothwendigste, wenn sie bavon murde effen, bleibe in ihm, und et in ihr. Denn sicut, si quis ceram igne liquefactam aliae cerae similiter liquefactae ita miscuerit, ut unum quid ex utrisque factum videatur; sic communicatione Corpori et Sanguinis Christi ipse in nobis est, et nos in ipso gleichwie zwei Stud Wachs burch bas Reuer gang weich also konnen unter einander gewirket werden, daß es nur ein Giniges zu fenn erscheinet, also burch Die= gung des Leibes und Bluts Christi ift er in une, und find wie in thm.

111

THE

H SI

71.5

4 ...

الماء الم

Gine jede Lieb hat ihre Kraft und Wirkung, und faun die Lieb in dem Bergen eines Liebenden nicht mußig seyn, sondern ist nothwendig, daß sie wohin führe und leite. Bu erkennen aber, mas es fur eine Lieb fen, ift zu beobachten, wohin fie leite. Denn wie der heil. Augustinus spricht: Non enim monemus, ust nihil ametis; sed monemus, ne mundum ametis, ut eum, qui fecit mundum, libere ametis, wir begeh: nitten von Niemand, bag nichts geliebet werde, fondern wir verlangen, daß man ber Welt nicht fo febr erges ben fenn folle, damit berjenige, welcher bie Belt ges macht hat, besto freier geliebet werde. Denn eine Seel, verstricket in der irdischen Liebe, ift gleichsam

bestrichen mit Dogelleim, berohalben fie fich nicht kann in die Bobe fdwingen; hingegen aber, fo fie ente blößet von allen schändlichen Reigungen bei Welt, wird fie also mit ausgebreiteten Federn und luftschlas genden freien Glugeln ber zwei Gebote, igottlicher und bes Dadiften Liebe, fich in die Winde erheben. Gin= temalen wie foll fie nicht in die Bobe fteigen mit Fliegen, wenn fie fich erhohet mit Lieben ? Die es der Braut in ben hohen Liedern ergangen, ethellet aus ihren eigenen Worten: "Quia amore langueb, " da fie fagt: "fie fen allzu schwach aus lauter Liebe. " Barum aber ift fie fdwach vor Liebe? Die 70 Dolmetscher Tesen für jene Bort Amore langueo: Charitate vulnerata sum, alldieweilen fie von ber Liebe verwunder ift. Gott vermundet feine verliebte Braut mit ben Pfeil feiner Liebe, wenn er fie antreibet ju bem Lie ben, damit er wieder von ihr mit einer Gegenliebes munde gerschrundet werde. Die er fich benn einer fol den Bunde sonderbar ruhmet: "Vulnerasti cor meun Du hast verwundet mein Berg. Mit was aber, ode in wem? 'In uno oculorum tuorum, in einem bein Augen; namlich in jenem Aug, mit welchem fie ih gange Reigung und Meinung ihrer Liebe hingerichti Diejenige Seel, welche ihre vollfommene Liebe in Gr fest, Schießet Gott mit einem Pfeil, und alfo burc schoffen machet fie ihn ihr zu eigen. Gott, die Liel wird bestricket durch die Liebe, und zwar gar ger benn er thut zuvor verwunden, bamit er zerschrun! werde. Er fordert aus die Geel zu der Liebe, er ! bet, auf daß er geliebet werde; er will geliebet fei, Damit er hinwiederum lieben fonne, und mit feiner Li

perwunden, weil er verlanget, bag bie Geel gestürzet werde in eine heilige und liebliche Schwachheit, in welcher Schwachheit ihr keine Lieb beliebe oder Troft fie trofte, als nur der feine allein. Welches benn gar icon befräftiget ber h. Gregorius, fprechend: "Mens talis nullam praesentis saeculi recipit consolationem, sed ad illam quam diligit, medullitus ad, spirate vilis sit ipsi ipsa salus corporis sui, quia transfixa est vulnere amoris, ein solches Gemuth behålt sich kein Ding biefer Welt bevor, sondern feufzet inbrunftiglich zu bemjenigen, fo es llebet; ja bas einige Beil feines Leibs wird ihm verachtlich, weil es verwundet ift mit ben Bunden der Liebe." Niemand aber foll fich ein= bilben, daß, wenn er von der Liebe verwundet, prest= baft fen, nein, fondern wer die Lieb hat, der hat Ill= les, und ohne die Lieb nichts. Durch die Liebe laufet man in den himmel zu Gott, wie der heil. Augusti= nus fagt: "Pedes tui Charitas tua est, beine Suß find Die Liebe." Befleiße dich, zu haben zwei Fuge, und sen nicht hinkend. Welches sennd aber bie zwei Fuß? Die zwei Gebote ber Liebe Gottes und des Rachsten, mit diesen Fußengeile, und laufe gu Gott, fo wird dich bestrahlen die Sonne der Gerechtigkeit mit ihren Gnadenstrahlen, und wird ausdruckend vertilgen alle Madel beines Herzens, damit, wenn ber Berr den Seinigen wird zurufen, du unter biejenigen gezählet werdest, zu denen er spricht: "Rommet, ihr Gebenedei= ten meines Naters!" Wohin? Praeparasti in conspectu meo mensam, singet David, namlich zu demje= nigen Tisch, welcher zugerichtet, allda zu genießen bas Brod des lebens, welcher, ber es ift, lebet in Ewig=

1.

1.

1

and 4

10

18:

1.54

a ap A

TEST

(1)

tit !

100

:3

450

4m A 2P

: (5.

15 1

1

feit. Darum alle ihr, die ihr hungerig send, eilet zu dieser übergebenedeiten Speis, damit ihr lebet. Denn wie soll Einer können sterben, dessen Speis das Leben ist. Jeder bewirbt sich um Mittel, zu erhalten das leibliche Leben, warum nicht auch das ewige? Alles suchet seine Nahrung; denn solches bringet die Natur mit sich, daß nicht nur allein die Menschen sich bemüshen, die Speis zu erlangen, weil es die Rothdürftlgsteit erfordert, sondern auch die unvernünftigen Thiere, weil sie ohne solche nicht leben können.

I.

Denn Beschauen
Thu au' Auen,
Wie das Wolls und Federoleh,
In den Wälbern,
In den Feldern,
Mit der Speis erquide sich.
Kaum sein'n Schimmel
An den Himmel
Phöbus lässet spannen ein,
Thut man sehen
All' Thier gehen,
Thre Speis zu nehmen ein.

II.

Mit was Freuden
Sich thut weiden
Auf begrünter Wies ein Lamm,
Wenn zu Morgen
Es ohn' Sorgen
Da genießt der Kräuterstamm.
Auch die Kleinen
Werden meinen,

Ihr' Speis mug' bas Erfte fenn, Gleich fle fpringen ; Vor all Dingen, Früh die Milch zu faugen ein.

HE.

Unser Leben Wird umgeben Mit viel Ungelegenheit, Wenn ohn' Speisen Es verschleißen Sollt nur eine kurzo Zeit.

Sich erquiden Und begluden

Wird ein armer Wandersmann, Wenn nach Dielen Stundenzielen Er ein' Speis wird treffen an.

IV.

Anch erfreuen.
Bei dem Reihen
Wird wohl sich ein Kriegessnecht,
Wenn zu laben
Er was haben
Wird nach hart gehalt'nem G'fecht.
Durch die Wellen
Wenn nach schnellen
Lauf ein Schiffmann hat gesept,
Nach den Reisen
Bald mit Speisen

V.

3d ein Schiffmann, 34 ein Kriegsmann,

Fecht und schiff schon lange Zeit.
D'rum inzwischen
Zu erfrischen
Mich, soll seyn ein' Speis bereit.
Hab viel Reisen
Ohne Speisen'
Mud und langsam zugebracht,
Und mit Sorgen
Vis zu' Morgen
Ohne Schlaf die ganze Nacht.

## VI.

Weil ohn' Speisen.

Von dem Reisen ...

War Elias aller mud.

Er sein Leben
Wollt aufgeben
Reben einem weiten Ried.

Von den btanen
Himmelsauen

Aber wurde ihm ein Brod

Ingeschicket,

Er erquicket
Und erlöst von solcher Roth.

## VII.

Ruch nicht minder Jene Kinder Ifrael ein himmelsbrod Nach Verlangen Bald empfangen, Da sie in der höchsten Noth. Gleicherg'stalten Pat erhalten Der ausmanisch Lucifer, Weil ist worden de nie no Seine Orden, mate.

Brod geschickt vom himmel ber

Scherlegen unien eine a i . Auf den Wegen, Aller matt und Kräften los, Bin gelegen ..... Unterwegen Muf ber erften Muttericog. Mich bemühen Hinzuziehen, Tilliale for in.

Müßt ich ohne Nahrungsagb. Bis gefunden . . . . Nach viel Stunden 3d ein' Speis, bann lebtlich bab.

IX. 1011 . Er thut laden 2 620 120 3n fein Gagen Uns zu einem Abendmahl, Bu erscheinen Bei ben Geinen, Auserwählten Jünger Babl. Und ergöget, Er auffetet Unter weißem Florgegett; Was der Erben 18 31

Richt fann werben, Und nicht fast bas himmetsfeld.

a. D on Wee of the

Wer sich neiget : Und erzeiget auf Als ein wahrer Frenud zu sepu,
In sein Gaben
Er thut laden
Seinen Freund zu Brod und Wein;
Uns zu laben
Wit sein'n Gaben
Als ber beste Freund und Schag,
Trägt Verlangen,
Der gegangen

## XI.

Wer's genießet,
Ihm versüßet
Wird bald alle Bitterkeit,
Wer es trinket,
Bald versuket
In die größte Süßigkeit.
Es thut geben
Tod und Leben,
Leben dem, der's braucht in Noth,
Der vermessen
Es thut essen,

#### XII.

Die Lieb macht es, Die Lieb bacht es, Die Lied es bereiten thut, Sich zu laben, Man nicht haben Kann ein so vortrefflich Gut. Nichts zu achten, Ju verachten Ift, was Usver zubereit, Seinen Fürsten, Die da dürsten Nur nach lauter Citelkeit.

#### XIII.

Groß ist gewesen
Und erlesen
Ima erlesen
Ima erlesen
Imar solch seine Gasterei,
Doch wird können
Es man nennen
Gegen dem ein' Bettlerei.
Nie gemostet
Nie gekostet
Hat Cleopatra ein' Wein,
Der thu halten
Sozviel G'stalten
Schönster Perln und Edelg'skein.

#### XIV:

Es thut fließen
Und ausgießen

Bon Rubinen einen Bach,
Wer wird wollen
Was einholen

Der sich nur zu ihme mach
Ungehindert,
Unvermindert

Jedem wird es vorgestellt,
O'rum herlaufet,
Und es fauset,
Doch es fauset ohne Gelb.

#### XV.

Thut hereilen Ohn' Verweilen Abr. a St. Clara sämmtl. Werke XII. Und so süßen Trank verkost,
Thut betrachten
Und erachten,
Wer ihn habe angemost.
Auch zu essen
Nicht vergessen
Thut dieß mehr als Engelbrod,
Damit quale
Eure Seele

#### XVI.

Euch erquicket
Und beglücket,
Weil ihr könnt, mit dieser Speis,
Die nicht haben,
Jene Anaben
Im beglückten Paradeis.
Es thnt halten,
Zwar die G'stalten
Vrods und Weins, doch ohne List,
Denn darunter
Großes Wunder,
Gott und Mensch zugegen ist.

#### XVII.

Wer thut haben
Solche Gaben
Rach Verlangen recht verfost,
Der erlanget
Und empfanget
Seiner Seele süßen Trost.
Da mit nichten
Schönster Früchten

Ceres haben barf ein' Pracht, Noch auffehen Bum Ergöhen, Denn hier All's ift vorgebracht.

### XVIII.

Bacchi Trauben Abzuklauben, Man da haltet in dem Schrank, Weil ausgießet Sich, und kließet Hier ein füßer Göttertrank. Aus dem Garten Schönster Arten, Von dem Obst wohl eingericht, Noch das Mind'ske, Noch das G'ringske Soll Pomona brechen nicht.

#### XIX.

Aus den Felden,
Aus den Wälden
Cephalus sein Jägerrecht
Kann vergeben,
Denn es eben
Auhier zu ist viel zu schlecht.
Auch nicht solle,
Wenn schon wolle
Penopes bemühen sich,
Einzubringen
Solcher Dingen

## XX.

Wenn befindet, Und ergründet Au's in Allem hier beisamm,
So entsproffen
Und ergossen
Vom verliebten Bräutigam.
Arank und Speisen
Thut erweisen
Von sein'm eignen Fleisch und Blut,
Uns zu nähren,
Thut begehren,
Er sich selbst uns geben thut.

#### XXI.

D'rum demselben Bon dem gelben Gold der Lieb das Herz bereit, Euch hinfüget, Ach, hinstieget, Da vergönnt ist euch die Zeit; Wenn ein Schrunden Wird gefunden, Die euch bringt ein' Ungestalt, Mit Runstsachen Zu vermachen, Sie mit Liebe übermalt.

## XXII.

Thut bestissen Ener G'wissen Von all Sünden pupen aus, Es dann zieret, Wie gebühret, Mit dem schönsten Tugendstrauß. Thut hinschieben, Was im Lieben Ench vielleicht bringt ein Verdruß, Damit fließe Der so suße In euch aller Gnadenfluß.

#### XXIII.

D'rum geladen

Bu den Gnaden

Und zu diesem Sakrament,

Euch bequemet,

Und hinnehmet

Als das beste Testament.

Der erlegen

Auf den Wegen,

Krastlos sich zu ihme wend,

So wird geben

Ihm ein Leben,

Daß er lebe ohne End.

Die andere hellstrahlende Tugend, so Christus in dem letzten Abendmahl erwiesen, ist die tiefe Demuth, deun er stund auf, legte seine Kleider ab, nahm ein Schurztuch, umgürtet sich, und fing an, den Jüngern die Füß zu waschen, und trochnet sie mit dem Tuch, unit welchem er umgürtet war.

Es spricht der heilige Augustinus: "Da Jesus in göttlicher Gestalt war, hat er sich selbsten erniedriget, und ist gehorsam worden bis zu dem Tod des Kreuzes; gedenüthiget zur Beiwohnung der Menschen, da= mit er die Menschen erhöhete; zu der Beiwohnung der englischen Geister, auf daß wir von ihm, als einem Varbild wahrer Demuth, lernen sollen, und zu ernie= drigen, da er selbsten von sich sagt: Lernet von mir, denn ich bin sanstmuthig und demuthig von Herzen!«

Go ift aber die Demuth eine Tugend, durch melche der Mensch aus mahrhaftester Erkenntniß seiner ibm felber verächtlich wird, und die Bewegung ber gar zu boben hoffnung und Frechheit erniedriget, damit die Rreatur nicht mehr begehre, als dasjenige, welches ihrer Burdigkeit gemäß, ja viel weniger verlanget, als sie sich selbsten ist: Soli Deo honor et gloria. Diese Tugend ift eine Grundfest aller andern Tugenden, ohne welche dem allerhochsten Gott fein Werk gefällt. Es verrichte der Mensch seine Berk mit so großer außer= licher Andacht, wie er wolle, wenn er von Bergen nicht demuthig ift, so erhalt er bei Gott nichts, welcher ein demuthiges Berg anfiehet. Gott bat zwar seine Freud mit den Menschenkindern, aber nur mit benjenigen, welche demuthig find von Bergen. Der Sanftmuthi= gen und Demuthigen Gebet hat Gott allezeit gefallen. Darum auch David fagt: "Er hat fich gewendet jum Gebet der Demuthigen, und verschmahet ihr Gebet nicht.« Die benn ein Beispiel ift jener bemuthige Publikan, welcher gerechtfertiget ist nach haus gangen. Das Gebet ift ein Rriegsftuck, burch beffen Gewalt man bie himmel eroffnen fann; aber gleichwie bas Stud auf der Erde liegend nicht wohl zu gebrauchen, sondern muß auf und mit Radern geführet werden, alfo auch das Gebet hat eines Wagens vonnothen, und diefer ist die Demuth. Orationis vehiculum est humilitas. Die Demuth vermag Alles, und wo die Demuth nicht ift, da ift ein Abgang in Allem; weil Gott ben Soffar: tigen widerftehet, und nur den Demnthigen feine Gnade gibt. Derohalben ber h. Augustinus schreibet: "Magis placet Deo humilitas in malis factis, quam superbia

in bonis factis, es gefallt Gott viel mehr bie Demuth in bofen Werken, als die hoffart in guten. Beilen es aber nicht genug ift, fich nur angerlich demuthigen ohne die Demuth des Herzens, also ift vonnothen, daß der Mensch sich zuvor in seinem Gemuth und Gerzen demuthige, ehe und zuvor er ein außerlich Werk ber Demuth verrichtet. Denn es geschieht oft, daß man fich vor Andern demuthiget, nur barum, auf daß man demuthig angesehen werde. Est qui nequiter humiliat se et interiora ejus plena sunt dolo. Man fiu: det Jemand, der gehet in einem Schalf herein demni= thiglich, aber inwendig ift er voll Betrug. Golde De= muth ift nichts anders, als eine Schwester ber Soffart. Alldieweilen man durch jene demuthig verlanger zu fenn, welches man in der Wahrheit nicht ift. Der te: muthig will feyn, der muß wollen, verachtet und ver: worfen angesehen zu werden. Auch ift es nicht genug, daß man fich mit Worten fur einen unnugen Rnecht ausgebe, fondern es auch in feinem Bergen glaube. Qui gloriatur in Domino gloriefur. Ber sich ruh: men will, der ruhme fich in dem herrn, weil all an= berer Ruhm ift nichts, und giehet nichts Gutes nach fich. Alman mar ftolz, fein Lohn mar das Galgenholz. Bafthi bilcete fich viel ein, mußte aber bald verwor= fen fenn. Nabuchodonofor vermeinte, er fen weiß nicht was, mußt aber bald effen wie ein Ddis Gras. Denn Stolz fommt vor bem Kall, wie man erfahrt überall. Darum der beilige Petrus fpricht: Demuthiget euch unter der gewaltigen Sand Gottes mit Berlangnung des eigenen Billens, fich einem andern Großern aus Gehorsam unterwerfend, ja nicht dem Großern, fon-

.

17

100

; 1

1;

÷.

170

1 4

bern auch bem Geringsten, bennoch mit Bescheibenbeit, damit man fich in feine sondere Schand fturge. Bie jene Magd gar zu bemuthig senn wollte, welche sprach: Behut mir Gott die liebe Schand, die Ehre ift gar bart zu erhalten. Moch viel weniger muß man in folden Unterwerfungen einen Ehrgeig bliden laffen, vielmehr das Gegentheil suchend, nämlich, daß man viel hoher geehret werde, je mehr man fich mit Worten demuthiget; benn man findet gar Diele, welche Ginem auf folche Beife wollen zu verfteben geben, wie fie verlangen geehret zu fenn. Alfo rekommandirt fich Jener dir als ein Diener, bamit du bich gegen ihn erzeigest als ein Anecht. Diefer, welcher fonft bich kaum ansehen kann, ziehet vor dir den hut ab, auf daß du ihn wieder bis auf die Erde vor ihm absetzeft. Ein Anderer bieget und windet fich wie eine Schlang, damit du dich wieder bucken und frummen mogeft, wie eine Bratwurst auf dem Rost; sondern man muß sich in dem Bergen unwurdig erkennen, seine Augen gegen das blau gestirnte Gezelt empor zu heben, wie jener Publikan, von welchem bei dem Evangeliften Luka gemelbet wird. Sintemalen Die gange Lehr driftlicher Beisheit bestehet nicht ans vielen Reden und Borten, sondern in wahrer und williger Demuth, welche der herr von feiner Mutter Leib bis zur Marter des Areus jes erwählet und gelehret hat.

Jener adeliche Jüngling und heidnische Momer Spurina, als er vermerkte, daß der Liebesgott sich seiz ner schonen Gestalt bei den Weibsbildern bedienen wollzte, hat er alsobald sein Angesicht zerschnitten und häßelich verdorben, damit er und Andere mit ihm nicht ver-

.

durben an Ehren. Es mare zu munschen, bag jetiger Beit man mehr bergleichen Spurina finden konnte, fo wurden nicht fo viele Spurii und unehliche Rinder gu finden fenn; allein dem ein Frosch in Liebe gefällt, fols den fur Diana halt, und mas ich mir nicht getraue au fagen, bas melbet bas ohne Maul redende Echo. Das ift aber foldes? Die stinkende hoffart. Denn ach, werthestes Gemuth, erfenne bich felber, und be= trachte, wie oft bu vor den Augen der Menschen seyn willst eine fromme Selena, eine buffende Magdalena! Fragt man aber bas Echo, was ift biefe helena? was ist diese Magdalena? so gibt sie keine andere Untwort, als: Lena, das ift, eine reformirte Jungfrau, eine leichtfertige Met, ja ein solches Frauenbild, welches, weil ihr das kostliche Rleinod der Jungfrauschaft ge= ftoblen worden, Reinem mehr trauet.

2 3

1 .

. . .

.

. . .

1:

11

127

, , ,

, 1

.,;

Wenn ich denn weiter so frage die keinen Mund habende Schwäherin: Ist's nicht eine faule und hoffstrige Dirne, diese Lucia? ein haß = und neidvoller Waldaff, diese Theresia? ein Zank = und Poltereisen, diese Appollonia? so thut sie mir antworten: I = a. Denn hoffartig und unartig!, groß und faul, taugt wohl für einen Karrengaul.

Frage ich wiederum solche zungenlose Rednerin, was Dieser oder Jener in dem Busen führe, der vor den Menschen seyn will ein tugendhafter Damasus oder ein keuscher Narcissus? so ist ihre Antwort: Sus, auf Deutsch, ein Schwein. Denn Viele sich stellen vor den Menschen, als wären sie lasterfrei, heimlich aber sie sich ärger in dem Koth der Sünden herumwälzen, als ein Schwein. Aber nicht also, sondern sie

follen sich bei schönen und aumuthigen Namen erin=
nern, daß sie Nachfolger der Heiligen in der Lieb und
Berehrung Gottes sehn mussen, sintemalen driftlichen
Gemuthern der Name anstatt eines Zundels der Liebe
ist, und der Tugend, daß, so man sie dabei nennet,
einen Autrieb und Stachel dabei gebe. Darum Ale=
rander der Große zu Einem, so auch Alexander genen=
net wurde, aber nichts der alexandrinischen Tugenden
in sich hatte, gesagt: "Aut nomen, aut mores muta,
er solle entweder die Sitten oder den Namen andern."

Es fraget der englische Lehrer, ob alle Menschen in dem letten Gericht erscheinen werden? Darauf er selbsten antwortet: Die Gewalt zu richten, ift Christo als einem Menschen gegeben zu einer Schankung der Demuth, welche er in feinem Leiden erzeiget, und bero: wegen ift gemäß, daß alle Menschen versammelt wer= ben in dem Gericht, zu sehen seine Erhohung in ber menschlichen Natur, wodurch er bestellet ift ein Richs ter ber Lebendigen und Todten. Die Demuth Christi mißfällt zwar ben hoffartigen, bir aber, als einem wahren Chriften, wenn fie gefällt, folge Chrifto in folcher nach. Wie denn der Apostel auch rufet: "Induimini Dominum Jesum Christum, daß wir sollen auziehen ben herrn Jesum Chriftum;" foldes aber geschieht in Rachfolgung feiner Tugenden, unter benen die vornehmfte die Demuth ift.

Jedes Gleichnis hinkt, und eigen Lob sehr ftinkt; darum sagt ber heil. Gregorius: "Willst du gelobet senn, so lobe dich ein fremder Mund, und nicht der deine." Denn eigen Lob machet den Menschen verhaßt bei Gott und den Menschen; wer sich aber gering schä-

Bet, der erwirbt große Ehr. Jener hauptmann, weil er fich in Wahrheit unwurdig schatte, Chriftum in feis nem Saus zu empfangen, murbe gelobet vor allem Bolf. Beil der beil. Apostel Paulus sich nicht wure big genchtet, genennet zu werden ein Apostel, wie er spricht: "Ego enim sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus Apostolus, quoniam persecutus sum Ecclesiam Dei, ift er zu sonderer Burde erhohet wor= den. Der heil. Petrus, weil er zu Chrifto gerufen : Behe von mir, denn ich bin ein fundiger Mensch, « ift zu einem Kundament ber Rirche erwählet worden. Maria Magdalena, weil sie sich zu ben Fugen ihres Gespons niedergesett, ift von den Engeln darnach tage lich in die Sohe ber oberften Luft getragen worden, and dieses war ein folder Luftsprung, welcher allen Sprungern Trug bietet. Gin Ballen, je bober er auf Die Erbe fallt, besto bober springet er wieder auf; ein Mensch, je mehr er sich erniedriget, desto mehr wird r erhohet. Darum fagt Jener: Bonum mihi, Donine, quia humiliasti me; ungeachtet er feine Urfach at, fich zu erheben, sondern vielmehr fich zu demuthi= Das stolzirest du, Erde und Asche, denn? ach, etrachte, was bu gewesen, beherzige, was du seneft, ind gedenke, was du werdest! ach!

1.

. 1

in,

£ . .

. 1

...

1.,

11:

\* 17.

....

....

1

. . .

j 1,3

11

1 1.

MA

191

I.

Mensch, hinweg thu jene Deden, So vor beinen Augen ist, In dir selbst thu dich erwecken, Und betrachte, wer du bist! Soll man dich verständig neuuen, So erlern dich selbst erkennen; Deun dein' größte Weisheit ift, Bu erkennen, mas bu bift.

#### II.

Erden bist dn, gehst auf Erden, Lebst von Erd, und wirst einmal Wieder mussen Erden werden In dem dunkeln Erdenthal; Gott von Erden dich genommen, Wirst zu Erd auch wieder kommen, In der ersten bist daheim, Bleibest allzeit Erd und Laim.

#### III.

Deinen Stand, o Mensch, bedenke,
Und bich nicht von Schönau schreib,
Zu dem Stamm das G'math hinlenke,
Keinen Stolz mit dir selbst treib;
Dein dein' erste Quell und Brunnen Aus dem Kothbach ist geronnen,
Und gar nicht von Schönenselb
Ist entlehnt dein Beingezelt.

## IV.

G'jest, die Wangen etwas prangen, Wie die Rosen, weiß und roth, Und darnach man trägt Verlangen, Bleibst du dennoch Wust und Koth; Sout auch dir kein' Ros' der Arten Seyn so schön in allen Garten, Vist du toch nur Erd und Laim, Und gar nicht von Rosenheim.

#### V.

Wie ein Schlff ellfertig ziehet Durch die See ein flarter Wind, Also anch dein Leben fliehet
30 dem End nur gar geschwind;
Denn dein Leben trägt kein Panzer,
Und der laufende Sailtanzer
Dich ereilet ohne Gil
Mit sein'm Bogen, Sensen, Pfeil.

#### VI.

Wie ein Wasser bald zerrinnet, Und den Rauch der Wind verweht, Auch ein' Kerz gar leicht verbrennet, Und ein Blümlein nicht lang steht; So schnell thut die Schönheit müssen In ein' Ungestalt zersießen, Weil sie nicht von Vestenburg, Sondern nur von Wasserburg.

#### VII.

Nicht bein Leben ist umgeben Mit der Man'r des steten Gtud, Du beständig nur thust schweben In des Glückes falschem Tück; Dich der Tod thut leicht erzwingen, Dem du bist nicht von Erzingen, Weder auch von Sisenstadt, Seine Stärk dein Leben hat.

## AIII.

Nanm die Welt du angeschauet, Ist der Tod bei dir behend, Mit der Sichel dich umhauet, Deinem Leben macht ein End; Wenn du dann zuleht thust gehen, Dein Gewissen zu besehen, Wirst bu auch von Schwarzach fenn, Und gar nicht von Notenstein.

#### IX.

Du zwar wohl andächtig scheinest Wor der Menschen Angesicht, Es viel anders aber meinest Mit Gott, der die G'wissen richt, Du willst senn von Bettmandingen, Aber auch nur von Lauingen Dein Gebet und Andacht ist, Denn ganz sau in Tugend bist.

#### X.

Du dir auch sehr viel einbildest,
Db du senst der Weisheit Sis,
Da du doch so gar erwisdest
In den Sünden ohne Wis;
Dich so hoch thu nicht erheben,
Deinem Stolz Urlaub thu geben,
Weil dein Kopf von Ochsenfurt,
Und dein' Sitten von Schweinsurt.

### XI.

Willst, daß sen Gott dein Wandel, Und auch du von Guttenberg, Mußt du senn in deinem Handel Rlein, demüthig und ein Zwerg; Dich mußt schreiben von Gottlieben, Sonsten Gott dich thut hinschieben, Wo sich Alle und zwar Viel Schreiben von der Teuselsmühl.

#### XII.

hat dir Gott viel Gut bescheeret, Auch gesett in reichen Stand, Wirst gefürchtet, wirst geehret, Lag dem Stolz fein' Oberhand; Denn was willst du dich erheben, Koth aus dir wird nach dem Leben, Weil du nur ein Madenaas, Und aus Staub geblasnes Glas.

#### XIII.

Wenn du Mensch, Stanb, Koth und Erden, Wünschest Silber, Gold und Gut, Und verlangest reich zu werden Durch vermeßnen Uebermuth; Du dadurch nur thust erwerben Deiner Seele selbst Verderben, Bist du sonst von Reichenau, Ach, nicht deinem Reichthum trau.

#### XIV.

Was hilft es, senn hochgeboren Bon ein'm reich und edlen Stamm, Wenn du bist im Noth verloren, Und nun worden Wust und Schlamm, Ach, Geborne von der Erden, Alle wir geschrieben werden, Hoch und Nieder, Arm und Reich, Herr und Knecht, gilt Alles gleich.

## XV.

Tod und Ankunft uns vergleichen, Sehe in das Todtenhaus, Suche einen jungen, reichen, Armen, edlen Kovf herans; Keinen Unterschfed wirst sehen, Alle gleiche Straßen gehen, Blind ber Tob, boch überficht Er fogar nur Ginen nicht.

### XVI.

Er gar oft ein'n Pfeil läßt fliegen Unvermerkt vom Bogen ab, Da du liegst noch in der Wiegen, Und dich schicket in das Grab; Thut er aber was verweilen, Abzuschießen seine Pfeilen, Seynd sie dennoch dir bestimmt, Und nur schärfer dich hinnimmt.

#### XVII.

Was bist du denn für ein Pocher, Und ein' hocherhobne Hopf, Da der Tod mit seinem Kocher Dich erschreckt, elender Trops; Er dir keine Shr erzeiget, Und nach deinem Kopf nicht geiget, Aus B moll, sondern uur Dur, Merk es, schnöde Kreatur.

## XXIII.

Schnod und öd im Roth erlegen, Dhne Tugend in der Saud, Wie ein schwaches Nohr bewegen Thut sich gleich ein kleiner Wind; Denn darauf thust du umsinken, Wie ein faules Nas erstinken, Ju dem Roth und Sündenlast Gott und Menschen wirst verhaßt.

#### XIX.

Was willst nun, o Staub, viel prangen, Was machst du so großen Staub?

Ronnift herein in Stolz gegangen, Was hebst über sich die Hanb? Ach, wie thut dein' Hoffart stinken, Deine Feder laffe sinken, Und nur deine Füß beschau, Du verwegner stolzer Pfau.

#### XX.

Wie viel Staub ist auf der Erden,
So viel seynd der Sünden dein,
Gott mußt selbsten elend werden,
Daß du frei der höllisch Pein;
Thu Buß, Staub, in Staub und Aschen,
Laß dich Jesu Blut abwaschen,
Dich in Demuth ihm bekenn,
Und ein' großen Sünder neun.

Der heilige Chrysostomus fagt: "Die hoffart fen eine Rrankheit, doch viel leichter zu beilen, denn eine leibliche Unpaglichkeit, wenn diese drei nachfolgenden Stud als drei toffliche Arzneien angewendet werden: namlich die Betrachtung der Soheit und Majestat Gottes, die Erwägung feiner felbst eigenen Nichtig: feit, und die Beherzigung der Gitelfeiten aller zeitli= chen Dinge.a Dem gar ichon beistimmet ber eng= lische Lehrer, da er auf gleiche Weise schreibet: "Gobald wir hoffartige Gedanken merken, werden fie gar leichtlich überwunden burch Betrachtung gottlicher Große, nach jenen Morten: Das blahet fich bein Beift auf wider Gott?" Dann auch eigener Schwach= heit, nach Lehr des weisen Mannes: "Bas erhebest bu dich, Erd und Afche?" Als auch derjenigen Dinge Unvellkommenheit, Urfach beffen der Mensch fich übe:a

nimmt, nach Berichtung des Propheten: "Alles Fleisch ift Heu, und all seine Herrlichkeit wie eine Feldblum." Wit welchen Salomon übereinstimmet, meldend: "Alles mit einander gehet dahin wie der Schatten."

# Das 12. Kapitel.

Ein Will in zweien herzen Berurfacht lieblichs Scherjen.

Niemand wird in Abrede stehen, daß angenehm sein schner Thier= oder Lustgarten, in welchem voll der lustbringenden Gegenwürf die bedrängten Herzen vertreiben ihre zugleich schwermüthigen und unruhvollen Gedanken. In dem Thiergarten kann man verdoppeln die wohl befederten Flügel der mehr als fliegenden Zeit mit unterschiedlichen Ergöszungen; bis die Wind werden eingeladen, der erlangte Raub mit erschallenden Hörnern und heulenden Hunden als in einem Triumph eingebracht, Ruchel und Tisch zu bereichen.

Die Blumen, Obstbaum und Lustgarten belangend, kann Reiner laugnen, daß Gott der Allmächtige unsern ersten Bater in einen Garten verordnet, solchen zu bauen, und darinnen nach seines Herzens Wunsch die Augen zu ersättigen. Denn kein lustigerer Platz als der Garten des Paradieses konnte ihm auf der ganzen Welt eingeraumet werden, in den ungemeinsten Freuzden zu leben auf Erden. Sintemalen, was konnte

herzerquickender senn als ein solcher Ort, wo man sie= het, wie sich zu Morgen die verschloffenen schönften Blumlein eröffnen, den himmelsthau auffangen, sich ausbreiten, und gleichsam mit vollem Mund ihrem Er= ichaffer für die Bervorbringung Dank erweisen? Bas konnte liebreicher fenn, als ein folder Ort, deffen begrunte und geblumte Spolier nicht anders icheinen, als ob der fete Fruhling mit den rofenwehenden Beft= winden folde in unwandelbarer Schonheit bewohne? Bas fonnte angenehmer fenn, ale ein folder Drt, all= wo etwan gur Beit, ba bie majestatische Sternenprin= geffin ihren goloftrablenden Gingug in dem bochften Grad ihres Bezirks gehalten, fich beschützen von dero hitigen Strahlen in einem Schattenreichen Gestrauch; oder aber, da sie wiederum herzu nahet dem Abend= meer, fich erfrischen bei einem von rarer Runft verfer= tigten Springbrunnen, mit Ginholung eines angeneh= men Abendluftleine? Da boret man andere nichte, als einen Jubelschall ber von foldem Runftwerk aufipringenden und niederfallenden Baffertropfen; nichts als den annehmlichsten Gefang der suflich schlagenden Nachtigallen, und bas anmuthigste Gerausch ber burch die in die ichonfte Ordnung gepflanzten Baum fauft ftreichenden Zephyrwinde. Da fiehet man anders nichte, als den holdseligen Rampf, in welchem so viele der Schonften Blumlein um den Borgug ftreiten; nichte als bas luftreichefte Umarmen ber in einander geflochtenen Baumgewachse; nichts als die zugleich verwunderlichste und zierlichfte Austheilung der Beeter, in denen die von der Runft und Ratur hervor gebrachten Meifter= find gut feben, durch bero Betrachtungen ein betrübtes

350

Ter

15/4

012

1000

11:

11,11

1

123

Berg fich oft erquicket. Unter andern aber wird die Pheacer : Landschaft wegen ihrer in fich habenden Lufts garten nicht wenig gelobet, darinnen man folche Mepfel: baum gefunden, welche, sobald die erften zeitig und reif gewesen, andere getragen. Dannenhero Alcinoris, der Konig folder Landschaft, so diesem Garten fleißig abgewartet, für einen Gott gehalten worden, deren fon: derlich Juvenalis gedenket. Die babplonischen hangen= den oder in der Luft ichwebenden Luftgarten werden gleichermaffen von etlichen Scribenten febr geruhmet, welche, wie Celius und Plinius vermelden, die Konis gin Semiramis folle gebauet haben. Ja ber Garten ift ein solcher Ort, allwo der Lieb in bester Still und Ginsamfeit fann gepflogen werden. Darum auch die verliebte Braut in den hoben Liedern Salomonis ihren Beliebten ladet in ben Garten, ba fie faget: "Veniat Dilectus meus in hortum suum, es fomme mein Beliebter in feinen Garten. Alber in mas fur einen Gars ten? Sore seinen Erzkangler Lucam : "Egressus ibat secundum consuctudinem in montem Olivarum, nach: dem er in seinem letten Albendmahl fich felbst feinen Jungern zu einer Speis und Trank dargegeben, und solchen Denkyfennig und zu ewiger Erbschaft hinters laffen, ging er hinaus, nach feiner Gewohnheit, an den Delberg; ubi erat hortus, in quem introivit, all: wo war ein Garten, in welchen er eingetreten, fein Derz gegen feinen himmlischen Bater auszugießen, theils durch innerliches theils durch außerliches Gebet. Beil aber nunmehr die Zeit vorhanden, in welcher das menschliche Geschlecht burch seinen schmablichen Tod follte erloset werden, und er fein bitteres Leiden anges fangen, fo wollte er auch in ber letten Stunde feine Gewohnheit nicht verlaffen, und anzuzeigen, wie wir in allen unfern Nothen zu dem heiligen Gebet flieben follen. Multum enim valet deprecatio, denn bas Gebet vermag gar viel. Großer und wunderlicher Rraft fennd die himmlifden Ginfluffe; aber die verborgenen Wirkungen des Gebets find viel munderbarer, weil die Macht des Gebets fogar überwindet die Ratur. Das Gebet Mofis und Maron hat gemacht, daß bie Erde den Chore, Dathan und Abiron lebendig verschlun: gen. Das Gebet hat das rothe Meer zertheilet, baß 600,000 Menschen ohne Weiber und Rinder mit tro: denem guß hindurch gezogen. Das Gebet ber brei Rnaben hat die Sit und Klammen bes gluhenden Dfens ausgeloschet. Das Gebet Josuk hat gemacht, daß die Sonn ihren Lauf gabling eingestellt, und bem Ezechia zehen Linien gurud gewichen. Das Gebet Glia hat den Lauf aller himmlischen Ginfluffe verhindert, und die Rraft aller Planeten bermaffen geschwächet, daß vierthalb Sahr fein Regen die Stadt Samaria gerühret. Das Gebet hat auch das Mehl vermehrend, das Del machsend und zunehmend gemachet, und die Todten fogar auferwecket. Ift alfo das Gebet in allen Bufallen fruchtbar und nublich zu gebrauchen, weffent= wegen Alles, was ihr bittet in euerem Bebet, glaubet, daß ihr es empfangen werdet. Golches Gebet aber muß beståndig fenn, wie und ber Apostel lehret: "Sine intermissione orate, daß wir ohne Unterlaß dem Gebet obliegen sollen." Auf was fur Beis solches ge: iche, zeiget gar icon an ber h. Augustinus, fprechend; sIpsum desiderium tuum Oratio tua est, et

. 4

1,

1

n

1.

1 1

:3

101

10

17

1

41.

A\*

1,1

رشو

\$13 t

....

.

..

1

10

Hat

15

~

...

si continuum desiderium, continua Oratio, bas Ber: langen selbst zu beten ift das Gebet; ift das Berlan: gen ftete und beständig, fo ift bas Gebet auch ohne Unterlaß." Gott ift vergnugt mit unserer Begierd, gleichwie und auch genug ift feine Gnad; sufficit tibi gratia mea. Denn obwohlen wir zu Zeiten seine Gnade in den Widerwartigkeiten nicht vermerken, so ift es eben doch die hochste Buad, daß wir solche mit Bebuld erleiden; non ego autem, sed gratia Dei mecum. Findet man zu Zeiten feine Gufe noch Troft in dem Gebet, muß man darum davon nicht abstehen, sondern sid befleißen, in solchem zu verharren. Da= her, als Jesus an besagtem Ort angelanget, befahl er feinen Jungern, etwas gurud zu bleiben, und nahm alleinig drei mit fich, von denen er fich auch etwas abgesondert, damit er fein Gebet, welches mit vielen Genfgern unterbrochen wurde, beffer verrichten konnte. Da wirft er sich nieder auf seine Aniee, und traf ohne Ausfertigung einiges Worts mit feinen gleichsam in Bahren schwimmenden Alugen auf den vor ihm stehen: den Felfen. Bald neiget er fein thrauenfließendes Un= geficht nieder auf die Erde, als batte er vergeffen, baß er derjenige sen, vor welchem die 24 Aeltesten auf ihr Ungesicht niederfallen und anbeten; oder aber als wollte er fich in folde verftecken, auf dag er den ihm gube: reiteten Relch nicht trinken durfte. Und da er feines Gebets mit Thranen ben Anfang gemacht, brach er in folde Wort hervor: "Abba Pater, ach mein Bater, ift es moglich, fo gehe diefer Reld von mir !" Unter jol= chen mußte der warme Dind jener vor Lieb entzund: ten Ceufger Diefes fo trauervolle Gebet durch fein ver:

goffenes Thranenmeer fortwehen bis an bas geftirnte Wolfenhaus, bei dem grunen Land ber unendlichen Barmherzigkeit Gottes Troft zu suchen; folches bewegt, feinen allerliebsten Sohn zu troften, fendete aus einen Engel von dem blauen himmelsfaal in den Garten Gethsemane. Das aber fur eine Starte und Troft ihm folder englische Beift gebracht, und wer er ge= wesen, ist ungewiß. Obwohl Giner sich dergleichen Ge= danken machen konnte, es ware jener Erzengel geme: fen, welcher, bas himmlische Ave Maria zu Nazareth anzufunden, gefandt worden, Chrifto auch in dem Garten borgubilden und zu entwerfen den von Emigfeit geichlossenen Rathschlag seines Baters, die Nothwen= digfeit der Erlosung des menschlichen Geschlechts, die 7.4 unendliche Frucht feines fo kostbarlichen Leidens, Die 1. Ersetzung der englischen Stellen, und die Wiederein= führung der Rinder Adam in das begludte Paradies. ... Gleichwohl sen ihm wie ihm wolle, so ist boch hier= 1. burch fein Schmerz nicht gemindert worden, sondern 1" vielmehr vermehret, und zwar alfo, daß feine Gilber-10 perlen der fryftallenen Bahren in die rothen Rubinen 111, der Blutstropfen verwandelt worden. Chriffus Je-11 ! ,! sus, ber geliebteste Beiland, vor so großer Furcht defsen ihm schon vorgebildeten Tods kommet in solche Ungftesschmerzen, daß fie ihm den blutigen Schweiß inet austreiben.

-

4 0

2

111

20

ę.

-

1,

2,

Ĉ.

10

4

11:

Till. 1

Die wird es bir fenn, o Mensch, in ber Stund des Todes! Jegunder betrüben bich die mafferschman: geren Bolken an dem himmel, ba bu fonften guter Dinge bist und gesund; wie wird es bir ergehen, wenn fich in beinem Leib ein ftarkes Megenwetter bes Tobes: schweißes erheben wird.

Aristoteles fagt: Die Merzte halten ben falten Schweiß fur ein Zeichen fehr Schwerer Rrantheit. Beil aber die Seel bei Beurlaubung des Leibes der Rrankheit die Dberhand verstattet, so wird solcher kalte Ungstesschweiß nicht ausbleiben. Denn durch biesen letten Schweiß will uns die Natur anzeigen, bag wir nach dem Zeitlichen nicht ohne Schweiß das Ewige erlangen konnen. Beil nach der Gund unfers erften Baters zur Straf und ift auferlegt worden, zu erhals ten bas zeitliche Leben, in dem Schweiß unsers Ungefichts das Brod zu gewinnen, wie viel derowegen mehr haben wir foldes zu gedenken von dem Ewigen? Schwigen wir hier um ein schlechtes Gut und Botluft, warum follen wir und nicht bemuhen um ben Simmel, unwandelbare Gluckseligkeit und unverander: liche Freud ber Emigfeit? Ach, gedenke, gedenke, o Mensch, ob du fur das himmlische Jerusalem nicht Baffer schwigen follest, da der eingeborne Sohn Bot: tes Blut schwitzet, ja Alles in seinem Leiden dafür vergoffen; derohalben, als der Prophet Isaias ihn mit einem Kleid angethan, welches mit Blut besprenget, langst vorgesehen, in hochster Verwunderung aufge: schrieen: Wer ift biefer, ber von Com fommet mit den gefärbten Rleidern von Bofea? der Schone in fei: nem langen Rleid, ber baber tritt in feiner großen Starte? Warum aber ift dein Gewand roth, und beine Rleider wie berjenigen, so die Ralter treten?

Raifer Aurelius sagte in seinem letzten End zu seinem Secretario, welcher ihn trostete: Weil bu an

mir verspüreft, bag ber Schlaf ift von mir gewichen, daß ich die Ginfamkeit liebe, daß mir die Gesellschaft verdrieglich ift, daß ich eine Rube empfinde in bem Seufzen, und das Weinen meine beste Rurzweil ift. fo fanuft bu leichtlich erachten, was fur ein Sturm und Ungewitter vorhanden fen in dem Meer des Ber= gens, fintemalen bergleichen Erdbeben erscheinen in dem Land meines Leibes. Das fur Schmerzen muffen benn Jesum eingenommen haben, beren Empfindung ibm fogar das Blut ausdruden? Aber ach, obwohlen die vorgesehene Pein und Rreuz noch so groß, muß es doch nur fenn, benn es beschloffen von Emigkeit. Diefes nun wohl betrachtend, verwilligte der holdfeligste Jejus darein, alfo, daß er in diese unserm Seil bochft erspriegliche Bort ausgebrochen gegen seinen himmli= ichen Bater: "Nicht wie ich will, sondern wie du willst. dein Wille geschehe!«

н

11

1

5 H?

3 .

4

,

p.

901

ř 1

4"

13

CG!

1"

7.

1

Wo send ihr, angesochtene Herzen? wo send ihr, schier bis in den Tod bekümmerte Gemüther? machet euch herbei mit den Flügeln eurer mehr als von den Flügeln geschwind getragenen Gedanken! erhebet euch schnell zu dem Garten Gethsemani, allda werdet ihr einer Sache Erkundigung erlangen, die euch in allen Begebenheiten in dem tiefsten Herzensschrein solle einz gebunden senn: nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe. Vetrachtet diese wenigen Wort und ihren Inhalt, so sindet ihr eine wahre und vollkommene Uebergebung seines Willens in den Willen seines himmlischen Vaters.

Damit aber auch ein Jeder solche Uebergab seiz nes eigenen Willens recht vermerken moge, und solchen Abr. a St. Clara sämmts. Werke. XII. 10

in Die Bande feines gerrengigten Beilandes vollkom: men übergeben, so beherzige er, worinnen folche befiebe; fintemalen fie ift eine Tugend, durch welche der Mensch, nachdem er fich felbsten verlängnet und feinem eigenen Willen abgesagt hat, fich dem gottlichen Willen, dem er weiß gut zu fenn, vollkommentlich übergibt, und mit bemselbigen vereiniget; auch gange lich glaubet, daß Gott allein nach feiner großen Gnat, Lieb und Barmherzigkeit ihm folche Uebergab ichenken konne. Alldieweilen Christus fagt: "Wenn ihr Alles gerhan habt, mas euch befohlen, so sprecht: wir fennd unnite Anechte, wir haben gethan, was wir zu thun ichuldig waren." Eich dabei befleißend, daß aus ihm, von ihm alle guten Werk herruhren, nach den Worren des Heidenlehrers: "Ich lebe, nicht aber ich, sondern Christus in mir. Damit er sich wahrhaftig verläugne, und Gott feinen Seren fo rein und allein liebe, daß er in keiner Gady fich felber ober bas Ceinige, fondern nur allein Gottes Chre und herrlichkeit fuche; Alles, was ihm begequet, co fen Freud oder Leid, fuß oder fauer, es fomme ber wo es wolle, in einer Lieb verbarrend, in Gluck und Ungluck, mit gleicher Tren und Glauben in Gott. Denn wie der beil. Bernhard fagt : Der follte fich nicht ichamen, haleftarrig gu bleiben in seinem Gutgedunken, da die ewige Weisheir das Ihrige verlaffen?" Wenn Giner nicht von fich felbften abweicher, fo kann er nicht gelangen gu bemjenigen, ber über ihm ift. Jener aber fann foldes leicht erhal: ten, der nichte andere begehret, ale in allen Sachen Die Core und Willen des Allerhochften, bem er fich alfo übergibt, bag, was Gott mit ihm verrichtet, et

jufrieden lebe. Gibt er ihm was, so solle es gefällig seyn; entzieht er ihm was, so solle es ihm nicht miß=fallen, sondern sich erfreuen, daß der Wille Gottes an und in ihm geschehe; dessen Wille also in und gegen Gott gerichtet ist, so spricht auch Gott: "Voluntas mea in ea, daß sein Wille in einer solchen Seel gleiz cher Weis auch sey."

.

11

1

21

1

1

10

400

50

1

. .

. .

ñ

1

.

...

Ein besonders Stud oder Theil begehret Gott von dem Menschen, wie in den Sprichwortern Salomonis zu ersehen, da er sagt: "Fili mi, praebe mihi cor tuum, gib mir, mein Gohn, bein Berg." Wer foldes gegeben hat, der wird Gott Alles geschenket haben, was er ihm verehren fann. Dann aber wird Gott bas Berg verehret, wenn ein jeder Gedanke in Gott gerichtet wird. Ber folches verrichtet, ber wird auf= genommen in die Bahl berjenigen, welche ber felige henricus Sufo, ein hellftrahlendes Rleinod der Schwa= ben und unverwelfte Blume des dominikanischen Lust= gartens, auf den neunten Felsen bewohnend, nennet, indem er fagt: "Sie begehren nichts anders, als bem Borbild Chrifti im Glauben einfaltig nachzufolgen.« In Gott lieben fie alle Menschen gleichergestalt, und ver Gott den Berrn furchtet und liebet, lieben fie auch, leben der Welt abgestorben, und ihnen die Welt; find ilso diese die mahren Anbeter, die den Bater anbeten m Geift und Wahrheit.

Der heiligen Gertraud hat Christus geoffenbaret, aß diejenigen, so sich ganz und gar dem göttlichen Billen ergeben, und den ihrigen mit demselben verlanen zu vereinigen, nichts anders begehrend, als daß er göttliche Wille über Alles in ihnen und allen Krea=

turen, sowohl im geiftlichen als leiblichen Beitlichen, als Emigem vollkommen erfullet werde, folde das gotte liche Berg also an fich ziehen, und gegen sich bewegen, daß foldes gottliche Berg diefe Uebergab mit fo gro-Bem Erkennen aufnehme, als da erkennet ein Ronig, die Ehr von demjenigen zu haben, der ihm die Rron bes gangen Reiches aufsetet. Und folches beweiset er genugsam, da er fagt: "Wer den Willen thut meines Baters, der im himmel ift, derfelbige ift mein Bruder und Schwester und Mutter." Auch wie Johannes sagt: "Similes ei erimus, daß wir ihm gang gleich werden." Die fo aber? Diefes erklaret gar fchon Jener, welcher da schreibet: "Velle, quod vult Deus, hoc est, jam similem Deo esse, wollen, was Gott will, das ift, ihm ichon gleich fenn." Denn welchen gegeben ift die Gewalt, Kinder Gottes zu werden, de: nen ift auch gegeben die Gewalt, nicht zwar, daß fie Gott fennd, aber bennoch, daß fie fennd, was Gott ift. namlich gang beilig und ewig gludfelig zu leben. Gintemalen darum find wir erschaffen, und leben, bamit wir Gott gleich fenen, alldieweilen wir zu bem Gbenbild Gottes erschaffen sennd. Derohalben ift nothwen: dig, daß wir uns jederzeit befleißen, den Willen Got: tes zu erfüllen. Wie Chriftus felbften und lehrt, nicht allein in dem heil. Bater unfer zu bitten, daß feines Baters Wille geschehe, wie im himmel also auch auf Erden, sondern ermahnet und, foldes mit furchtsamen Worten zu erben, indem er fpricht : Micht ein Jeder, der da fagt: Berr, Berr, wird eingehen in das Reich der himmel, sondern der den Willen thut meines Da= ters, ber im himmel ift." Diese Uebergab ift ein

Baum des Lebens Allen, die sie ergreisen, und selig seynd die, die sie behalten. Sie ist eine Speis, deren der Mensch sich sicherlich mag bedienen; alldieweilen sich deren der eingeborne Sohn Gottes selbsten bedieznet, da er sagt: "Meine Speis ist, daß ich den Willen thue desjenigen, der mich gesandt hat, damit ich sein Werk vollbringe."

Solche so kostbarliche Speis zu verkosten hatte Laft bekommen der hocherleuchtete und nunmehro in dem himmlischen Gerufalem hell glanzende Stern 30= bannes Taulerus, bes beil. Prediger: Ordens, welcher burch lange Zeit von dem gutigen himmel nichts mehr verlangte, als solche Speis, damit er in Rraft derfele ben bermochte zu laufen, bis zu dem Berg Spreb. Ich will fagen, auf daß erreichen konnte Taulerno die gludfelige Ewigkeit, wunschte er zu gehen ben furgern Weg, welcher ihn leitete zu der immerwahrenden Glude seligkeit. Derowegen als er einmal etwas eifriger fein inbrunftiges Gebet bei stiller Racht gegen den blau gestirnten himmelspallaft schickte, hat er nach gottli= der Unordnung angetroffen einen armseligen Bett= ler und zerlumpten Tropfen. Solchem wunschte er einen gluckfeligen Morgen; welcher aber nach Bedankung fo wohl gemeinten Bunschens zugleich geant= wortet, daß er niemals einen ungludfeligen Zag an= getreten.

.

.

,

.

を自

Dieser muß gluckseliger gewesen senn in allem Leidwesen und Schmerz, als du, vermeintes ungluckseliges herz; ihm muß besser geschmeckt haben ein mit Brod und Wasser bedeckter Tisch, als dir die Bbgel, Wildprat und Fisch; er muß besser geruhet haben auf

ber Erd ober einem Brett, als du in beinem Federbett; er muß beffer befleidet gewesen fenn im gerlumpten Sader, als bu in Sammet, Gold, Gilber und Mader; er muß holdseliger bedienet worden feyn von den Borübergehenden, als du von den Umftehenden, die bir Barten thun aufwarten nach allem Quusch; er muß ficherer beherberget worden fenn in dem Saus, aus Solz und Stroh gebaut, als du in deinem Pallaft, ansgehaut aus Marmor und Ceder, die dich werben por Dieben und Sorgen behalten verborgen. Warum aber dieses? Denn er sprach: wenn ich von dem hunger und Durft geplagt, vom Leiden schier werde ge= jagt, im langsamen Tob, so lobe ich Gott; wenn die Ralte und Sit, Sagel und Blit, Sonnen und Regen fich bei mir ablegen, und bringen in Roth, fo lobe ich Gott; wenn ich verachtet, werd wenig geachtet, muß leiben viel Schmachen, armselige Sachen, auch haufigen Spott, fo lobe ich Gott. Und berowegen hat mir Die Sonne niemalen in den himmlischen Thlerkreis einen unglückseligen Tag eingeführet, denn ich habe mich Gott also ergeben, und gelernt, mit ihm zu leben auf solche Weis, daß ich versichert bin, was er thuc, es nicht konne bos fenn, und was er mir zukommen laft, es fen gleich gewesen fuß oder fauer, Freud oder Trauer, Regen oder Echauer, angenehm ober unbequem, Alles hab ich von feiner mildreichen Sand an= genommen als das Allerbeste, sintemalen ich in der Schul der Widerwartigkeit ergriffen, daß feine Sach, von der Welt murdig geliebt zu werden, denn nur der einige Will des über Leib und Leben Bergangenehmften Gottes; also war ich jederzeit gluckselig, weil der Wille

meines Seilandes in mir erfüllet wurde, welchem ich den meinigen mit folder Refignation übergeben, daß, mas er will und will nicht, nur allezeit recht geschieht. Aber da Taulerus ibn wiederum befragte: wie er fich verhalten wollte, wenn ihn der bleichzornige Richter ju der ewigen Straf verdammen wurde? gab er gleich gur Untwort: was, er mich verbammen? und mahr= lich, wenn er foldes zu vollziehen begonne, fo habe ich zwei Arme, mit welchen ich ihn umfaßte; einer die wahre Demuth, und ber andere meine gegen ihn tragende Liebe; mit welchen zwei Armen ich ihn also an mich halten wollte, daß er gezwungen wurde, mit mir in den Abgrund zu gehen; und ware mir dann beffer, feiner in ber Soll zu genießen, als ohne feinen Willen den himmel zu besitzen. Aus welcher Red benn Taulerus ben Weg der Pollfommenheit gelehrt, daß kein befferer fen, als die mahre Refignation und Uebergab in der Demuth. Darum ermahnet uns der beil. Petrus zur Demathigung unter ber gewaltigen Sand Gottes, als wollte er fagen: Weichet und un= terwerfet euch feinem gnabigen Willen. Gin bemuthi= ger und refignirter Menich fpricht allezeit mit Jenem: Ich will den herrn loben jederzeit, sowohl zur Zeit der Glückseligkeit als Widerwartigkeit. Ueber welchen Ort der h. Augustinus fagt: "Wer ift, der den herrn lobet zu jeder Zeit, als ein Demuthiger von Bergen ?« Gey bemuthig, wenn du ftets ben herrn verlangeft gu loben. Denn wie Caffianus vermerket, fo ift das erfte Anzeigen der Demuth, wenn Giner einen abgetotte: ten Willen hat; wie es diefem gluckseligen Bettler erscheinet.

1

. .

20

19

141

. .

ŋ

\*\*

14

1

1.

.7

101

1

.

,

Ud, werthestes Berg, febe biefen armseligen Menichen in dem Gipfel der driftlichen Bollfommenheit, fehe, und eifere ihm nach; feine geführte Red ift fraf: tig genug, bir einzusprechen die Uebergebung beines Willens in den allergutigsten Willen Gottes; tragt es sich zu, daß der Allerhochste dich sterben läßt in deis nen Trubfalen, fo gedenke, foldes fen zu deinem Deften abgesehen, und mit diesem Gedanken samt einem steifen Bertrauen verfenke bid in das ungefalzene fuße Meer der Borfehung Gottes, und ergebe dich feinem Willen, da wirst du erfahren, was der weise Manu fagt: Gin Freund liebet allezeit, und ein Bruder wird in der Noth geprufet. Derohalben er in den himmli= schen Offenbarungen selbsten spricht: Giebe, ich ftebe por der Thur, und flopfe an, so Jemand meine Stimme horen und die Thur aufthun wird, zu dem werd ich eingehen. Diejenige Geel aber sperret auf die Berzenspforte, welche den Schluffel des eigenen Willens überreichet, und fich vollig ihm ergibt; wie uns benn gar wohl ber weise Mann ermahnet, ba er fagt: Deinen bosen Begierden gehe nicht nach, und wende beinen Willen namlich zu und in den gottlichen. Des rowegen rufe zu dem Deftern mit Caulo: Domine, quid me vis facere, herr, was willst du, bag ich thun foll? fiehe, mein Berg ift bereit, mein Berg ift bereit!a

Unter den ersten Grundsteinen des herrlichen Tempels, so Joannes in seiner Offenbarung gesehen, hat das Edelgestein Jaspis den ersten Ort. Dieser Stein ist nach Meinung der Naturverständigen ein Wahrzeithen der Beständigkeit, und wirket, daß berjenige, se

ihn bei sich trägt, aus Furcht und Zagheit nicht erschrecket werde. Wer sich vollkommen dem göttlichen Willen ergeben, und dieses Kleinod der wahren Uebers gab bei sich trägt, der ist unter die ersten und vorznehmsten Freunde Gottes zu zählen, der sich vor keisner Widerwärtigkeit fürchten wird.

.

,

. . .

12

::

.

,

.

..

119

\$5 \$6

1

1,

3000

1

1

100

4

Gin gewiffer Chewirth, beffen Beib Gie-Mann mar, konnte mit ihr feineswegs in anderer Ginigkeit leben, als wie zwei Amper in einem Brunnen, ju bef= fen einem Aufgang der andere hinunter gehet. Die faubere Urschel, so die Berrschaft jederzeit begehrte gu haben, erzeigte eine folche tolpische Gravitat, daß man genugsam ihre Kaulheit daraus spurte. Ihre liebreiche Geftalt, gleichsam ein Quatembergesicht, bewog ben Mann zu folder Liebe, daß er fie gar oft mit fo bold: feliger Freundlichkeit angeschaut, als ob er Solzäpfels essig getrunken; sintemal sie war ein solches murri: fces Murmelthierlein, dem Benige gleich zu finden, alfo gwar, daß ber Mann nicht in einen geringen Schimpf bei seinen Nachbarn wegen ihr gerathen. Ginmal, ba er in guter Gesellschaft, wurde es ihm vorgestoßen, daß er fich von seinem Weib wie ein Anecht halten und unterdruden ließe, auch Alles, was fie begehrte, verrichten mußte, gab er gleich zur Antwort, daß fol= ches der Mahrheit nicht beiftimmte, denn fein Sausfreug mußte jederzeit nach feinem Willen leben, und wenn er es jett von ihr verlangte, mit ihm einen Tang zu thun, wurde fie alebald darein verwilligen; Dieses zu erfahren, sollen Zwei von ihnen mitgehen, und den Augenschein einnehmen, bei Nichterfolgung feiner Wort wolle er einen guten Trunk bezahlen; bei

Erfolgung aber selbiger sollen die Uebrigen so viel zu bezahlen schuldig seyn; welches denn gar gern belderz seits angenommen worden. Kaum waren sie bei seiz nem Haus angelangt, stellte er sie vor ein kleines Feurster, damit sie also unvermerkt zusehen mochten. Gleich darauf gehet er in die Stube, allwo sein Weib mit einem Krug Wein bei der Kunkel saß; solcher wünschte er einen guten Abend, welchem sie aber mit viel tauzsend Höllsurien dankte. Die daraußen vermeinten schon, gewonnen zu haben, allein der Mann sing bald an, in der Stube auf und ab zu tanzen, auch sich selbsten Folgendes aufzuspielen:

Ich bin herr, und bu bist Narr, Tanz auch mit, so ift's ein Paar, Wirf hinweg das Kunkelhaar, Deun ich herr, und du bist Narr.

Das Weib schaute ihm eine Zeitlang mit wunderfeltsamem Angesicht zu, bis sie endlich voller Uebermuth den Spinnrocken von sich geworfen, die Arme
auf beide Seiten setzend, gleich einem Essefrug, auch
herum gesprungen, und dem Mann bfters unter die Nase geschnalzen, schreiend:

Schau, du Sau, ich bin Frau, Ei du Sau, ich bin doch Frau.

Welches denn ein so lustiger Tanz gewesen, daß die vor dem Haus von Herzen angefangen zu lachen, der Mann aber aufgehört zu tanzen, und war ihm schon genug, daß das Weib seinen Willen erfüllet.

Gar oft geschieht es mit uns Menschen, tag wir

und gegen Gott undankbar und halbstarrig erzeigen, auch unsern Willen ihm in feiner Sach unterwerfen wollen, ja sogar zu Zeiten wider ihn murren und lå= fern burfen, als ob er gleichsam nicht gerecht, und Я ans unrecht gefcheben laffe, ungeachtet wir boch in allen Dingen und unumganglichen Bufallen uns ibm vollkommen übergeben follten, denn ibm beffer bekannt, was und nublich, als wir wiffen, mas und zu ermah: len. Bir follten gufrieden fenn mit dem, was Gott ans hat gethan, und vergleichen unfern Willen mit feinem, auch nichts mehr begehren, als was er begeh= cet; weilen er allein weiß Alles, und was er weiß, Darinnen irret er nicht. Weil berowegen Gott bermaf= fen verftandig ift, wer ift berjenige, ber fich unterfteben darf, ein Richter gu fenn uber feine tiefen Bebeimuiffe? Auf eine befondere Weis muffen wir uns verhalten gegen Gott, und auf eine andere Beis gegen den Menschen. Den Menschen muffen wir unterbeffen ein freundliches Angesicht erzeigen, gur Bezeugung der Demuth; aber vor Gott muffen wir auf un= fer Angeficht fallen, zu Erlangung feiner Gnad. Db= wehlen wir ihn oft durch unfere Ungeduld und eigenfinnigen Willen zu dem Born bewegen, allein, damit er erzeige, daß er der herr fen, und wir ihm gehorfamen, auch unsern Willen nach bem seinigen richten muffen. Wenn er bei uns mit Gutem nichts fann anbrichten, fo fpielet er und auf einen artlichen Zang, und lehret uns durch den Talenpatsch springen, indem er uns zuschicket ein widerwartiges Rreuzel, durch welches wir gezwungen seinen Willen thun, und wie er und aufgeiget, barnach taugen muffen; fodann bem

.

`

himmlischen Heer eine herzliche Freude verursachet, nach den Worten des geliebten Heilands: "Daß also Freud wird seyn im Himmel über einen Sünder, der Buß thut, denn über neun und neunzig, die der Buß nicht bedürfen." Und dieses ist ein so lustiger Tanz, daß er uns springend und laufend machet, auch wider unsern Willen.

Giner hatte eine wunderliche Unruhe zu Saus, welche fich in die Uhr feines Willens gang und gar nicht schickte, und durch bie Raber ben Zeiger auf feine gute Stund richtete, weder Gutes noch Bofes wollte dazu behulflich fenn, und mußte Jener ein funftreicher Uhrmacher fenn, ber sie verbefferte. Das große und bobe Meer ift nicht fo ungeftum, fo ben ganzen Erdfreis umgibt, noch bas Schwert eines henters ift nicht fo Scharf, der Donner ift nicht so erschrecklich, noch die Schlang ift nicht fo giftig, als ein bofes Beib, und ware aut, daß der Mann fo fleißige Dbficht batte auf feine eigene Seele, als bas Beib auf fein Leben. Ber fich an Einem rachen will, ber barf ihm nur ein bofes Deib zufuppeln, und hat ichon genug gethan. Menn ein Mann mit einem Weib Bankhandel aufängt, ift es eben fo viel, als wenn er einem Giel ben Ropf waichet. Gin foldes Bank: und Poltereisen war auch diese Unruhe, deren Bung er mehr fürchten mußte, als das Schwert seines Reindes. Denn der Beiber Ra: tur ift, daß fie dasjenige begehren zu genießen, mas fie lieben, und daß fie dasjenige bis auf den Tod ver. folgen, was fie haffen. Alles, was er begehrte, was er schaffte, was er befahl, war Alles umsonft. Weilen er derowegen von ihrer widerwartigen Reigung verdrife

big worden, und seinem Willen nur mit bbsen Worten begegnet wurde, kaufte er eine große Sackpfeife, mit welcher er bei Wiederbellung ihr so unangenehm aufspielte, daß sie überdrüßig von so halbstarriger Weise eine Zeitlang nachgelassen. Weilen aber den Weibern in ihrer Stutzigkeit wenig abzugewinnen, sing sie bald wieder auf ihren alten Ton übel fortzusahren an; allein der Mann nicht faul, weil er in dem Haus wollte der Herr seyn, besiehlt eine große Wiege zuzurichten, in welche er sie mit Beihülf Anderer so lang eingebunden und gewieget, bis sie versprochen, seinen Willen in Alzlem zu vollziehen.

Christus Jesus, ein Herr Himmels und der Erde, macht es auch also mit uns Menschen. Wenn wir seine Gebote nicht halten wollen, spielt er uns auf durch viele Widerwärtigkeiten; wenn dieses nicht genug, so wirft er uns durch eine Krankheit in die Wiege des Betts, bis wir versprechen, genothigt durch die Schmerzen, seinen Willen zu erfüllen.

Allbertus M. meldet: Die wahre Freundschaft bleibe immerdar, sie blühe für und für, sie sen allezeit inenerlich warm, und liebe sowohl zum Theil die Tranzrigkeit als Freud. Ein wahrer Freund ist wie ein Lorien = oder Lorbeerbaum, welche des Winters und Sommers grün sind, und ihre Blätter und Frischheit zu keiner Zeit verlieren, sondern gleichsam ohne Leben unsterblich sind; darum Theophrastus spricht: "Es sen billig, daß die Freundschaft unsterblich sen, dazu aber ist vonnothen ein unsterblicher Freund." Sinen unsterbelichen Freund haben wir an dem allerhöchsten Gott, wenn wir uns besteißen, demjenigen nachzusolgen, der

gesagt: "Descendi de coclo non ut saciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me Patris, ich bin von dem Himmel herab kommen, nicht meinen Willen zu thun, sondern den Willen desjenisgen, der mich gesandt hat, des Naters." Wer dieses in dem Werk erfahren will, der muß sich Gott gänzelich ergeben, und mit Christo sagen: "Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe!" Ich aber will mit David meinen Willen Gott freiwilz sig opfern, denn er ist gut, auch solches aus Herzensegrund, zu jeder Stund, mit wahrem Mund mit Nachefolgendem bekräftigen:

I.

Ein Liebespaar burch Lieb und Treu Eingnder sepnd verbunden, Da ber Gespons der Liebe frei Genießt zu jeden Stunden; Die Braut in großtem Freudenstand Hingegen lebt vergunget, Weit durch so tensches Liebesband Zusammen sie versüget; Und das darum und nur allein, Wil Beider Will that Einer sepn.

II.

In Frenden Alles immer schwebt,
Wo man in Lieb verstricket,
Wer in der Lieb verstricket lebt,
Der ist nun g'ung beglücket;
Wenn Lieb und Tren beisammer sieht,
All Beid in Gins verfasset,
Fortuna unbeweglich geht,
Rein Unglück sie Julasset;

Und bas barum und nur allein, Weil Beider Will thut Giner fenn.

## - III.

Ich bin and meinem Gott vertraut, Ihm hab mich ganz ergeben, Er mich erkennt für seine Brant, Ich ihme für sein Leben; Ich hab ihn neulich auf das Neu, Nachdem sein Zorn verschwunden. Mit wahrer beißer Zäher=Ren In Lieb auf mich entzunden; Und das darum und nur allein, Dieweit sein Will ist auch der mein.

## IV.

Denn mit so großer Liebesflamm:
Ist jeht mein Herz entzündet,
Die mein herzliebster Bräutigam
Ganz fest in mich gegründet;
Bon ihm mein Leben angehebt,
Durch ihn es sich soll enden,
Is ihme es noch allzeit schwebt,
Wird sich von ihm nicht wenden;
Und dieß darum und nur allein,
Dieweil sein Will ist auch der mein.

## V.

Mit seiner Lant Wälder und Stein
Drphend konnt nach sich bringen,
Das Alles sich mußt stellen ein,
Bei sein so süsem Klingen;
Also auch bald, wenn nur ein Wort
And Jesu Mund erklinget,
Nach ihme gleich mein Herz sich fort
Onrch Berg und Thäser schwinger;

Und bieß barum und nur allein, Dieweil fein Will ift auch ber mein.

## VI.

Die wilden Thier Orpheus besait,
Daß sie zu ihme kommen,
Und ihn allda so lang begleit,
Bis zahm sie Abschied g'nommen;
Ja wilder ich nicht als ein Thier,
Der mit Verstand begnadet,
Jesu solg billig für und für,
Der mich zu ihme ladet;
Und das darum und nur allein,
Dieweil sein Will ist auch der mein.

## VII.

Sleichwie der glänzend Hesperstern Pflegt immer nachzuziehen Appollini, und sich von sern Jur Nachfolg thut bemühen; Er folgt ihm nach durch blane Straß, Nach ihm sein Lager schläget, Also mein Herz ohn' Unterlaß Begierd nach Jesu träget, Und das darum und nur allein, Dieweil sein Will ist auch der mein.

## VIII.

Won dem Magnet wann ist berührt Die eiserne Nadel worden, Bald durch verborg'ne Kraft geführt, Sie wird dann gegen Norden; Gleichwie auch eine Sonnenwend Gegen die Sonn sich kehret, Jesu mein Herz solgt ohne Ent, Mit Lieb und Lob ihn ehret; Und bas barum und nur allein. Dieweil fein Will ift auch ber mein.

## IX.

D'rum, was er will, das will ich auch, Sein Will soll stets geschehen,
Mein eigner Will, gleichwie der Rauch,
In Lüften muß vergehen;
Was er verlangt, ist Alles gut,
Besser ist nichts zu finden,
Nach seinem Will mein Herz und Muth
Mit ihm thut sich verbinden;
Und das darum und nur allein,
Dieweil sein Will ist auch der mein.

## X:

Wenn über mich er Feu'r und hiß Nach seinem Will wird schicken, Und gegen mir das hagelg'schüt Durch schwarze Wolf läßt blicken; Wenn schon ein Kriegsheer spottet mein, Mich ganz und gar verachtet, Als sollt Gott nicht mein helser senn, Wein' Seel es doch nicht achtet; Und das darum und nur allein, Dieweil sein Will ist auch der mein.

## XI.

Sollt denn das blaue Wolkenrund Auch Jupiter bewegen, Und diesen ganzen Erdengrund Wollt in die Flammen legen; Wenn er von seinem Blipesstand Wird seine Pfeil abschießen, Soll mich so starter Wolkenbrand Darummen nicht verdrießen;

10 \*\*

Und das barum und nur allein, Weil Jesu Will ift auch ber mein.

## XII.

Obwohlen die grausamen Wind Busammen werden brausen, Und samt all ihrem Luftgesind Nach ihren Kräften sausen; Als wenn sie wollten in die Lust Mit ihnen mich hinsühren, Wird mir doch solcher wilder Dust Ein Härlein nicht berühren; Und das darum und nur allein, Weil Jesu Will ist auch der mein.

#### XIII.

Wenn schon dann auch erheben sich Die angestürmten Wellen, Erschrecklich sausen wider mich, Anfangen thun zu bellen; Wenn wier mich das ganze Meer Sehr wüthend sich sollt stellen, Ich schäpte es für eine Ehr, Zu schlagen seine Wellen; Und das darum und nur allein, Weit Jesu Will ist auch der mein.

## XIV.

Wann bann der gläsne Wellengrund Untren sich wollt verhalten, Auch ohne Glaub und festen Bund Wollt wie das Glas zerspalten; Und dann durch aufgesperrten Schlauch Ein Wallfisch mich wollt schlingen, Wie Jonam in sein'n wilden Bauch, Wird es kein' Furcht mir bringen; Und das barum und nur allein, Weit Jesu Will ift auch der mein.

# XV.

Wenn auch gleich dann in ihren Schook Die Erd mich wollt vergraben,
Und manchen harten Schollenstoß
Von ihr ich müßte haben;
So würd auch dieses mir nur sehn
Ein angenehmer Schrecken,
Wenn ich vergraben würde ein
In ihr so rauhe Decken;
Und das darum und nur allein,
Weil Jesu Will ist auch der mein.

## XVI.

Wenn Clotho gleich auch einen Theil Begehrt von mir zu haben, Und ein schnell abgeschoßner Pfeil Mein Herz sollt mir durchgraben; Mir dieses senn wird nur ein' Freud Und ganz liebreiches Schießen, Wenn ich nach solchem Todsbescheid Mein Leben würd beschließen; Und das darum und nur allein, Weil Jesu Will ist auch der mein.

## XVII.

Wenn Cerberus, der Höllenhund, Mit allen seinen G'sellen, Mit aufgesperrtem Rach und Schlund Sich gegen mir wollt stellen; Und Charon hätt den Floß bereit, Auf solchen mich zu setzen, Bu führen in die Ewigkeit, Sollt mich auch nicht entsehen; Und bas barum und nur allein, Dieweil mein's Jesu Will auch mein.

## XVIII.

Wenn ich im tiefen Ucheron Auch würde ewig müssen Zum recht verdienten Sündenlohn Mein' Missethaten büßen; O Gott, auch dieses würd mir senn Nicht wider meinen Willen, Wenn ich dadurch den Willen dein Könnte sattsam erfüllen; Und das darum und nur allein, Dieweil dein Will ist auch der mein.

## XIX.

11

1

Was dir gefällt, o großer Gott, An mir, dein'm G'schöpf, zu machen, Es sen in Freud, Neid oder Spott, In allen andern Sachen; Mach du mit mir, wie es dir g'fallt, Dein Will gescheh in Allem, In was für Form es sen und G'stalt, Mir soll es nie mißfallen; Und das darum und nur allein, Dieweil dein Will ist auch der mein.

# XX.

Du bist mein Trost, mein' Zuversicht, Mein' Hoffnung und mein Leben, Was du nicht willst, will ich auch nicht, Hab mich dir ganz ergeben; Was aber willst, ich auch das will, In deinem Will ich sebe, Mach nur, daß ich dein Will erfüll', Und ihm nie widerstrebe; Damit bein Will und auch der mein Stets beide nur Gin Wille fenn.

Mun aber mochte vielleicht Einer fragen, worin: nen die wahre Freundschaft bestehe? Solches beant: wortet Pythagoras, da er sagt: "Die wahre Freundsschaft eines Freundes ist, wenn man aus vielen untersschiedlichen Menschen Ein Herz machet." Die wahren Freunde sollen in allerlei Sachen einerlei seyn, Eines Herzens, Einer Seele, Eines Willens und nicht Wilzlen. Darum spricht die Glossa interlinearis: "Die rechten Freunde sollen sich dergestalten gegen einander verhalten, damit aus zweien Gemüthern nur Eins werde, welchem du eben so gut trauen darsst, als dir selbsten, und in welches du keinen Zweisel setzen sollest."

Duintilianus schreibt: "Ich finde in der ganzen Welt nichts, welches die Natur besser bedacht und versordnet habe, als die Freundschaft." Derowegen soll man einen Freund hoher halten, denn alle anderen Ding auf Erden. Ein guter Freund ist ein starker Schirm; der einen solchen sindet, erlanget einen treuen Schaß. Keine größere Lustbarkeit ist in einer Gesmeinde, als die Einigkeit der Gemüther und Gleichheit der Sitten, samt der Vollziehung des Befehls der Obrigkeit. Uch, was für Trost, was für Süßigkeit, was sür Freud wird denn bringen eine wahre Uebersgab dem Menschen, welche einführet die Freundschaft des allerhöchsten Gottes! Uch, daß wir es erkensneten, würde ein Jeder sich nicht genug bemühen kön: nen, solche zu erlangen, durch welche die Seel viel

wahrhaftiger mit Gott vereiniget wird, und viel vollz kommener in Gott verändert, als ein Tropfen Wasser, wenn er in ein großes Faß Wein gegossen würde, in Wein verwandelt wird; oder daß die Seel vereinigt wird mit ihrem Leib, mit welchem sie Ein Wesen und Menschen verursachet.

Das Fener, wenn folches in das Holz wirket, verzehret alle Feuchtigkeit, Naß = und Grünheit des Sole zes, und machet es warmer und higiger, auch ihm, dem Feuer selbst, abnlicher und gleicher. Je gleicher aber das Holz dem Feuer wird, je mehr und mehr verliert es alle Ungleichheit. Verzehret also das Feuer in furzer Zeit die ganze Materie des Holzes, daß bas Holz endlich auch zu Feuer wird, und nicht mehr Holz, fondern Feuer zu nennen ift. Gleicher Beis ift es mit dem menschlichen Willen, welcher wenn er sich wirft in den liebesflammenden Willen des allerhochsten Gottes, wird er gleich entzundet, erleuchtet und erlautert von Allem, welches ihn als eine Raffe und schwere Feuchtigkeit verhindert von dem Aufsteigen zu der Tugend. Beil die gottliche Sitz burch bas Feuer ber Liebe und Vereinigung beider Willen, alsobald verzeh= ret alle Ungleichheit in eine Ginigkeit zu dem gottlichen Willen, also daß der menschliche Will nicht mehr genennet wird ein Bille bes Menschen, sondern ein Wille Gottes, denn der menschliche Wille also veran= dert wird in den gottlichen, daß nur Gin Wille erscheinet. Und biefes ift, fo die beil. Schrift meldet: "Ambulavit cum Deo et non apparuit, quia tulit eum Deus, er führte einen göttlichen Wandel, und war nicht mehr gesehen, benn Gott hat ihn hinweg genommen."

-

Warum aber wird ein solcher Mensch nicht mehr geses hen? Als der gerechteste Gott die lastervolle Welt mit der Sündsluth gedachte zu strafen, hat sich Noe in die Arche begeben, et inclusit eum Deus desoris, und der Herr beschloß ihn von auswendig. Wer durch die unverfälschte Uebergab sich in die Arche des gottlichen Willens hinein füget, solchen beschließet der gütige Heiland mit seinen überslüßigen Gaben und Gnaden dermassen, daß er durch solche ganz verschlossen ruhet in dem Herzen der allerhöchsten Majestät Gottes.

. . .

12:

i

91 m 1

H \*\*.

100

F M9

4 .

hor bor

y 1

4-1

10

1,1

41.

1.

1 4 M

400

Çu.

12

N

# Das 13. Rapitel.

Wer freireich leben thut, Sat das vornehmfte Gut.

Was könnte gewesen seyn für eine größere Freunds schaft und Liebe, als diesenige, welche einander erzeizget Pythias und Damon, die so vertraute Freunde gezwesen, daß Einer für den Andern Bürg worden, zu sterben. Jonathas liebte David als wie seine Seele, und Fakob hatte Joseph mit größerer Lieb umfangen, als alle anderen Kinder. Allein der geliebt wird, hat viele Verfolger. Joseph, als er unterschiedliche Träume gehabt, die gleichsam verboten waren, daß ihn mit der Zeit seine Brüder als einen König verehren sollten, sasten sie einen Widerwillen gegen ihn, also daß sie verlangten, ihn aus dieser in die andere Welt zu schiz

den. Judas aber, sein Bruder, damit sie nicht die Hände im Blut ihres unschuldigen Bruders waschten, verkaufte Joseph den Madianitern; melius est ut venundetur Ismaelitis.

Die Juden, welche waren dem Fleisch nach Brüster Christi Tesu, konnten ihn wegen seiner Tugenden und ihm erzeigten von Vielen ungewöhnlichen Ehr nicht mehr gedulden, sondern trachteten ganz wüthend, ihn aus der Zahl der Lebendigen unter die Todten zu misschen. Judas Iscarioth, wie getreu er seinem Gott und Herrn, gibt er an den Tag bei sinsterer Nacht, sintemalen er, da die Juden wider Jesum, wie die Sohne Jakobs wider den unschuldigen Joseph, und Absalon mit Uchitophel wider David rathgeschlagen, aus Antrieb des Teufels zu ihnen verfüget und aners boten, Jesum zu überantworten, unangesehen er so viele Gnaden und Gutthaten von ihm empfangen.

110

16

77

10

9

II.

1000

---

Das hat die Undankbarkeit, daß sie das Gute mit Bosem vergeltet. "Quid vultis mihi dare, et ego eum vobis tradam, was wollt ihr mir geben," spricht er, "und ich will euch ihn überliesern?" D straswürzdige Frechheit solcher Rede, hat dich darum dein Meisster und Lehrer unterrichtet, um die Reichthümer zu verachten? D unerhörte Grausamkeit, o erschreckliche That, o blutdürstiger Berräther, der du das unschulzdigste Lamm übergibst den grausamsten Wölsen! D Juda, was ist dieses? was ist dieses? ist dir nicht bestannt, daß ein einiges Tröpflein seines Bluts eines unschäsbaren Preises? Bist du so gar blutbegierig, daß du es anders nicht bekommen kannst, als durch dessen Berkaufung? ei, so verkause Jesum mir, und

ich will ihn bezahlen mit allem meinem Gut und Blut. Alber ach, fie versprechen ihm breifig Gilberling, Jes fus wird verfauft, die Beit der Berratherei bestimmet, Judas empfanget bas Gelb.

1 1

::)

i.

2 m

1,3

100

7,1

1 to 1

: 1.1

· `

22119

w 2 2 2 2 2

6; ji

. .

2 11 1

: 65.

\* 410 1

المرادة

1 111

... .

.....

12 60

· ( ...

11 6

Nachdem er also Alles verrichtet, nimmt er bei finsterer Racht, welche den muthigen Menschen, mordblutigen auch blutdurstigen Gemuthern gibt Sulf und Rath zu bofer That, mit gangem Geschwader der Jefu neibigen Juden mit fich an jenen Ort, wo er vermeinte, ibn gu finden, namlich in dem Garten Gethsemani. Weilen er aber beforgte, indem Johannes Jesu nicht ungleich an Geftalt, daß Jesus entgehen und Johan= nes gefangen murbe, gibt er ihnen ein Zeichen, Jefum ju erkennen: "Quemcunque osculatus fuero, ipse est, cenete eum, welchen ich fuffen werbe, biefer ift's, den greifet. Also verkehrte er bas Zeichen des Friedens and der Freundschaft in ein Wahrzeichen grausamer Berratherei. Das machft bu, Judas, verratheft bu ies Menschen Cohn mit einem Ruß? was thuft bu, Judas, mit dem Beichen des Friedens fugeft du ju ine Bunde? was begeheft du, Judas, mit dem Berk er Freundschaft vergießest du Blut, und mit dem Intrument ber Liebe verwundest du bis auf den Tod? Bo bist du hingefallen, der du als ein Junger Christi rehr die Welt beglangen fonnen, als Lucifer an dem eftirnten Firmament? wo bist du hingefallen? Ich, 1 on dem Apostolat in die verfluchteste That, von der besellschaft der Engel zu der Schaar der hollischen Bengel, von den vornehmften Freunden Gottes zu fei= en Feinden und Banden bes Todes, von dem Thron ( , , , ) 3 121-Uer Gnaden in den ewig unendlichen Schaden, von Abr. a St. Clava fammtl. Berfe. XII.

ber Genießung bes allersußesten Gutes zur Berachtung bes allerkostbarlichsten Blutes.

Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis, fpricht Salomon, "viel beffer fennd vie Bunden eines Liebenden, als die falschen Ruffe eines Saffenden." Ach, wie oft ist unter einem Freundstuck so viel Schelmenftuck verborgen! wie viel Bbfes thut oft fecten unter einer guten Decken! wie oft unter falfchem Liebkofen fennd viele Dorner ohne Rosen! Man vermeint zwar oft, man habe die besten Freunde, wenn fie ein gutes Wort verleihen, aber ach, unter den Rosen sennd gar viele Dorner, und unter den vergoldten Pillulen viele Bitterfeit vermischet; ab= sonderlich jegiger Zeit findet man dergleichen fehr viel, welche von außerlichen Gebarben sich erzeigen gang goldreich der mehr als goldenen Freundschaft, aber in= wendig sennd sie als die Nepfel in jenem Land, die außerlich feben wie Gold, innerlich aber fennd fie vol-Ier Alfchen. Ich will sagen, sie stellen sich zwar freund= lich, aber in bem Bergen fennd fie falfd, und ber Jubaskinder fennd gar viel, welche anders reden und ans bers thun. Dergleichen muß auch schon zu seiner Zeit ; erfahren haben der heil. Harfenschläger, da er sich iprechend beflagt: "Mein Freund, auf den ich mich verließ, hat mich gleichsam unter die Suß geworfen." Solde Freunde fennd dem Sund zu vergleichen, denn ... des Sundes Gigenschaft ift, daß, wenn er vermerket, daß Giner ein Bein ober Brod in der Sand hat, welches er ihm geben will, fo ruhret er ben Schweif bin und her, ichmeichelt und liebkofet ihn gum Allerichon= ... ften; wenn aber Giner nichts mehr in der Sand hat,

ibm zu geben, fo fangt ber hund an zu bellen und zu beißen, wenn er anders fann. Gben fo thun berglei= den Freunde, benn fo lang fie feben, daß Giner bas Brod der Ehren, Meichthumer und Ansehens in ber Sand hat, fo feynd fie ichmeichlerische Freunde; aber wenn Macht, Geld und Gut bin ift, alebann bellen und murren sie wie die Sund, zwiden und zwaden hic und dort feiner Ehr ab, und will gleichsam ein Jeder auf ihm Holz hacken. Also, da folche Gesellen bergleichen Freunde find, wie der Bolf gegen bas Schaaf, ber Fuchs gegen die henne, ber Beier gegen ben Raub, die Rat gegen ben Schmeer, ber Speck in ciner Falle, und der Nuffern in einem Springhaus, lein, welche auf den Fall und Gefangenschaft gerichtet ind. Gin solcher Nußkern war bem ftarken Samson bie falsche Freundschaft Dalila, und dem Amasa ein ielcher Ruchs der Joab. Also auch wurde Judas fur wie einen Freund angesehen Christi, dennoch war er sein arofter Feind, angethan mit einem Schaaffell, aber in rechter Wolf; ungeachtet dieses nennet ihn Chris mitus einen Freund: "Amice, ad quid venisti? mein Rreund, zu was bist du kommen ?«

T

15 M LNI

1,1

150 111

4 1 4,

155

Dangenehmste Worte in den Ohren bes Gun: Ders! o liebreicheste Sanftmuth! o hochste Tugent! freilich herzerquickend war diese Stimme, wenn fie ware angenommen worden vom Juda; benn Chriftus vollte nichts anders, als der kommen, zu suchen und elig zu machen, das verloren war, ihm durch folde Bort seine Falschheit vorwerfen, und ihn ermahnen 311 ner Buß: "Redi integrum, clementia invitat, salus pulsat, ad vitam te vita revocat." Nicht aber darum nennet er ihn einen Freund, als ob er von Juda geliebet wurde, sondern daß er, Christus, getren und gerecht, unsere Sunde, so wir selbige bekennen, vergibt, und reiniget uns von aller Ungerechtigkeit, Judam annoch liebe, ungeachtet er ihn verrathen; damit er aber nicht angesehen werde, als ob er ihn wegen solcher Berrätherei verachte, sondern ihn liebe mit der That und Wahrheit, versagt er ihm nicht den Kus.

Wo send ihr, ungeduldige, blutdurstige und rache gierige Gemuther? wo fend ihr, die ihr euch durch ein einiges Wort zu bem Born, burch eine einige Schmach pur Rad, burch eine fleine Beleidigung gu einer Mord: that bewegen laffet? Machet euch berbei, und bebers giget, was gestalten ber liebreicheste Jesus fo liebreich feinem Feind begegnet, auch fein Miffallen tragt, von feinem Berrather einen Auß zu empfangen, freundlich anzureden, und einen Freund zu nennen. Rommet ber, ihr hochmuthigen und stolzen Bergen, die ihr an eurem Nachsten verbei gehet, und aus inwendiger Berachtung nicht wollet grußen! Ift bas biejenige in dem Beicht= ftubl versprochene Berzeihung? ift das ein Nachlaß ber empfangenen Unbild? ift das die Beribhnung mit bem Rachften? Ift nicht Cain in die Tiefe ber Bergweif: lung gerathen, weilen er wider feinen unschuldigen Bruber wuthete? Sind nicht die Bruder Joseph, welche ihn aus lauter Feindschaft verfolgten, bernach in feine Sand gerathen, und in die Gefangenichaft geworfen? Cennd nicht Achab und Jegabel, weil fie aus lauter Born und Rachgierigfeit den unschuldigen Raboth ber= tilget, bon ben hunden gerriffen worden? Sat nicht bie Feindschaft und Rachgier dem ftolzen Alman eine

hochzeit mit bes Sailers unehelicher Tochter veruria: det? Bergegen weilen Jojeph aller Schmachen uneingedenk gemesen, ift er bergestalt erhohet worden, daß er, nach dem Konig, über gang Alegypten herrichte. All= Dieweilen David mider Saul feinen Rath begehrte, fo hat er erlangt die großte Ehr, Rron und Scepter gu Bernsalem. Alldieweilen Daniel viel Schmach und Spott zu hof geduldig ausgestanden, ift er allen Df= fizieren und Kavalieren vorgezogen worden; und da der beil. Stephanus in feiner Marter und Berfteinigung fur feine Reinde gebeten, hat er die himmel offen und feine ihm vorbereitete Gloriefron gefeben. Liebet berohalben, durch das Blut Christi Jefu erloste Bergen, euere Feinde, und vergeffet der Schmach, vergebet um eures Seilandes Munden willen allen denjenigen, fo ench beleidigen. Denn wie das Bergeiben ift ein ge= wiffes Zeichen der Geligkeit, alfo ift die Rach ein un= fehlbarer Borbot der ungludfeligsten Ewigkeit. Ad, gedenket nicht, daß es eine Ehre fen, Start oder ades liches Werk, wenn ihr eurem Rachsten wegen eines einigen ungeraden Worts ein faltes Gifen durch den Leib jaget, sondern das ift die adelichste Tugend, wenn for mit Jesu rufet: "Pater, dimitte illis, non enim iciunt, quid faciunt, Bater, vergib ihnen, denn fie viffen nicht, was fie thun. Damit ihr befto fugli= ber beten konnet: Dergib uns unsere Schulo, als vir vergeben unfern Schuldigern. Unter andern Bevoten befahl auch Gott in dem alten Testament: "Non aques haedum in lacte matris suae, bag man keinen Bod in der Mild feiner Mutter fochen folle." Und 'n focheft durch den brennenden Born deine eigene

11

1 1

南

tes

11

Seel in dem Blut deines Leibes zu einer Speis dem leidigen Teufel. D hochste Thorheit! o unerhorte Grausamkeit!

Dielleicht wirfst du ein: Ich habe ihm verziehen, den Haß beigelegt, allein ich kann es nicht vergessen, wenn er mir begegnet; wenn ich ihn nur sehe, so überzläuft mir die Gall; ich thue ihm zwar nichts Uebels, aber ich lasse ihn gehen, wie er ist.

Bohl ein Schoner Ginwurf! Die durfet ihr fagen, ihr habt eurem Feind verziehen, weil ihr ihm barum nicht schadet, weil ihr nicht konnet. Rommet und ler= net von Jefu, wie ihr euren Reinden alle Schmach fol= let nachlaffen, der Judam, feinen Feind, von welchem er verkauft war, nicht allein gelassen wie zuvor in dem Apostolat, sondern er wusch ihm die Kuß mit solcher Demuth und Liebe, als ben andern feinen Jungern; er fpeiste und trankte ihn mit seinem allerkoftbarlich= ften Fleisch und Blut, wie die übrigen Apostel. Aber leider gleichwohl war Judas also verblendet, daß er dieses nicht erkannte, sondern verstocket in feinem Ser= zen, welches allbereit schon besessen der leidige Teufel. War nicht mehr mit einem Schaaffell bekleibet, fon: dern als ein offenbarer reißender Wolf unter dem Schein des Friedens fing an fein gewaltthatiges Lafter, bamit die anderen mehr als reißenden Tigerthier es vollzogen. Jesus, die ewige Weisheit, dieses gar wohl wiffend, wie er bei seinem Erzkanzler sagt: "bes Menschen Cohn wird ben Sobenpriestern, Schriftgelehr= ten und Meltesten überantwortet werden;a wollte nicht erwarten ihre Unfunft, fondern ging ihnen felbft ent= gegen, sich zu einer Gab und Schlachtopfer fur uns

darzugeben, Gott zu einem süßen Geruch, damit erzsüllet würde, was bei dem Propheten geschrieben ist: "Oblatus est, quia ipse voluit, er ist aufgeopfert worzben, weil er es selbst gewollt hat." Also sagt auch der heil. Pabst Leo: "Sie fangen, welcher verlanget gefangen zu werden, sie ziehen, welcher gezogen zu werden begehret." Gleichergestalt spricht Christus selbssten: "Ich gib meine Seel für meine Schaafe, ich gib aber sie, daß ich sie wiederum zu mir nehme." Niemand nimmt sie von mir, sondern ich gib sie von mir selbsten. Dieses habe ich von meinem Vater empfangen." Also nach gegebenem Kuß sielen sie ihn an als ein Lamm, das zur Schlachtbank geführet wird.

101

,

1,

24.

.,

---

1:

2.0

Alber warum diefes, liebreichefter Jefu, warum 111 dieses, daß du ohne allen Widerstand also jammerlich 11 und erbarmlich gefangen wirft? Wenn du ein Gott 11: der Deerschaaren, wie du denn bift, wo find jene tau= 1: fendmal taufend und zehenmal hundert taufend Ritter, welche gleichsam nicht zu gablen? Wenn du ein Sohn bes lebendigen Gottes, wie du denn bift, warum schickt er nicht viele der englischen Beifter, wie er einen ge= Schickt nach Alegypten, ba er alle erfte Geburt in einer Nacht erwürgen ließ? Wenn dir gegeben alle Gewalt u Spimmels und ber Erde, wie es denn ift, warum be= fehlest du der Erde nicht, daß sie sich aufthue, und folde grimmige Tigerthier, wie Chore, Dathan und Abiron, verschlucke; oder aber dem himmel, daß er mit Feuer auf fie herunter blige, und, wie jenem Sauptmann und mithabenden Rriegeknechten gesche= ben, verzehre? Aber nein, er wollte gefangen fenn, damit Diele erlbfet wurden. Deun durch feine Gefaus

genschaft bekommen wir unsere Freiheit, die so lang in der Dienstbarkeit des leidigen Teufels gewesen, damit er durch den Tod denselbigen zerstörte, der des Tozdes Gewalt hatte, das ist, den Teufel, und diejenisgen erlösete, welche aus Furcht des Todes all ihr Lebenlang der Knechtschaft unterworsen waren, uach den Worten Isaia: "Euer Bund mit dem Tod solle vernichtet werden, und euer Vertrag mit der Holl nicht bestehen!"

Ach wie troftreich solle es mir fenn, o sugester Jefu, daß du fur mid gefangen und fur meine Erles digung gebunden wirst! Aber ach, mein Berg zerfprin. get schier vor Schmerzen, daß ich bich, den Schönsten unter den Menschenkindern, zwischen so viel ber Benferstnechte feben muß! Troftreich ift es mir gwar, daß du durch beine Gefangenschaft mich von der Dienst= barfeit bes Teufels erledigest; aber ad, wie ich merzet es mich, daß ich bid) feben muß mit fo viel Stricken ausammen gestricket, daß fie mit größten Schmerzen die Haut zerschrunden! Trostreich ist es mir zwar, daß bu dich der Gefangenschaft unterwirfft, ja aber, wenn mein Berg ber Rerfer ware, in welchem du ge= fangen senn sollest, ja aber, wenn alle meine Merven und Albern feidene oder goldene Stricke murden fenn, bich in bem Innersten meiner Seele zu verstecken; aber ach, daß du gerathen bift unter die graufam= ften Bolf, dieses zerbricht mein Berg!

In der ganzen Welt ist kein Relchthum so groß, welcher der Freiheit zu vergleichen; aber so ist auch nichts so gefährliches, als die Freiheit, wenn man sie uicht recht brauchet. Derjenige ist nicht frei, welcher

in der Freiheit lebt, sondern in der Freiheit stiltbt, bas Best erwirbt.

175

10

1

1.

100

1

::

1

. .

1

2 1

\*\*\*

50

. .

1

11

0

..

٠,

1.

Wenn wir unfern Begierden den Lauf laffen, und Die Zügel der Freiheit nicht inhalten, haben wir bei dem Tag viel zu ergablen, und bes Machts viel zu bes weinen. Diele Menschen findet man, Die das Bose unterlaffen, weil fie nicht wollen, aber hingegen fennd nicht Wenige, welche es versaumen, weil sie nicht fonnen. Man bedarf nicht weniger Berftands, Die Freis beit zu erhalten, als Tapferkeit, fie zu bezwingen. Die Kreiheit, als gleichsam den unvergleichlichen Schat und irdische Gludfeligkeit, zu verlieren, ift eine bes schwerliche Sach, also daß man gum Deftern viel lie: ber den Tod wollte ausstehen, als eine Leibeigen = oder Gefangenschaft. Das Pferd wirft gern ben Banm ab, die Jugend die Bucht, und bas Alter die Dienstbarkeit. oft ift man in bem Gefangniß, aber bas Gewiffen ift freier, ale diejenigen, so die Gefangenschaft anbefoh: len, und auch, daß bie Bestridung verbrießig, bringet fie dennoch der Geele unvergleichlichen Rugen. Da= naffes, jener gottlose Ronig, welcher Schier feine andes ren Gedanken gehabt, als ben Laftern ber Seiden nach: guleben; da ihn aber Gott dem Aursten der Affprer überantwortet, haben dieselbigen ihn in einen engen Rerfer geworfen. Das hat er aber in foldem ge= than? Sore bie h. Schrift: Machtem ift er beangsti: get worden, hat er Gott den herrn gebeten, und große Buß gethan vor dem Gott feiner Bater. Darum der h. Cyprianus gar ichon ausschreiet: "D wohl ein glud: seliger Rerter, der die Menschen zur Seligfeit Schidet."

Der Kerker ift eine Gefangenschaft ber Leiber, ift aber ein Paradies der Seclen.

Sollte es aber fenn, daß Giner unverdieuter Weis in die Gefangenschaft verftoßen wurde, fo glaube er ficherlich, daß er der Allergluckfeligste fen, und den Marthrern, Aposteln, ja Chrifto, unferm Seiland, jelb: fien in so weit konne verglichen werden, welcher, mit Banden und Stricken gebunden, zu dem Richterftuhl der Pharifaer gezogen worden. Dazu uns denn auch der beil. Paulus ermahnet: "In allen Dingen lagt uns erzeigen als Diener Gottes in großer Geduld, in Trubfal, in Mothen, in Mengsten, in Schlagen, im Befångniß." Darum, o ihr graufamen, o ihr wuthenden, o ihr neidvollen Juden, haltet inne eure Granfamkeit, haltet inne euren Neid, haltet inne euren Born wiber den unschuldigen Jesum, ich, ich habe gesündiget, ich, ich habe es verschuldet, ich, ich habe es verdienet, mich nehmet gefangen, mich nehmet gebunden, mich giehet zur Straf.

Als ich nun solches mit lauter Stimm beklagte, erhob sich ein ganzer Bach der Zaher aus dem Junerssten meiner Augen, aus welchen als aus einem Spiezgel viel klarer erschien die Quell meiner Traurigkeit, denn aus der geführten Klag meiner Wort, daß ich in solchem fließenden Zäherbrunn die Traurigkeit meines Herzens mehr wahrgenommen bei Vorstellung der äußerzlichen Gestalten, als Minerva ihre Ungestalt, in welche ihre Schönheit durch vielfältiges Aufspielen eines Flotzleins gerathen. Dessentwegen bin ich zugleich in eine solche Gewalt der Zäher und Seufzer hervor gebrochen, daß auch die Felsen vor Mitleiden sich hätten erbeben

mbgen, also daß ich nicht nur gar unter den Thrånen ertrunken und unter den Seufzern ersticket bin. Nache dem ich aber meine halb entstohenen Lebensgeister wies der zurück berufend zusammen gebracht, war mein ersster Gedanke und höchstes Verlangen, mich zu Jesum zu wenden, aber ach! ach!

T.

Jesum könnt ich nicht mehr sehen Ju dem Garten herum gehen, Jesus ware nicht mehr hier; Wollt doch nicht den Augen trauen, Sondern Alles recht beschauen Durch all' Gäng und Gartenthür; Aber Jesus, mein Verlangen, Nunmehr war schon fortgegaugen.

# II.

Da ging ich im Wald spazieren, Ob vielleicht ich möchte spüren Jesum, meinen Bräutigam; Ich vermeinte, ihn zu finden Bei den Buchen oder Linden Als ein da verirrtes Lamm; Aber auch dahin gegangen Nicht war Jesus, mein Verlangen.

# III.

Ich durchliefe alle Anen, Walder, Felder zu beschauen, Bis ich ganz erlegen bin; Niemand aber wollt antworten Von des Satyrs grünen Porten, Wo er ware kommen hin; Dieweil Jejus, mein Berlangen, Riemal mar bafin gegangen.

# IV.

Drum ich Alles will beschwören, Ob vielleicht ich was mocht hören Von dem Allerliebsten mein; O ihr Stauden, o ihr Hecken, That ihr Jesum nicht bedecken Und verschlossen halten ein? Ach, wenn ihr wißt mein Verlangen, Zeigt, wo er sey hingegangen.

## V.

D ihr grün geblümten heiben, Wo sonst Jesus pflegt zu weiden Sein schön zartes Wollenvieh; Habt ihr ihn auch nicht gesehen Bei sein'n Schästein herum gehen? Sagt, auf daß ihn finde ich; Ach, mein Jesu, mein Verlangen, Wo bist du doch hingegangen?

## VI.

Und ihr, ach, verborg'ne Nipen, In der höchsten Felsen Spigen, Wist ihr meinen Jesum nicht? Der der wahre Lebensfelsen, Welchen Niemand kann umwälzen, Niemand ihme auch zerbricht. Uch, wohin ist mein Verlangen Und dem Garten doch gegangen?

#### VII

Bielleicht ihr, graufame Wellen, Sabet biefe Gnadenquellen

Unvermerkt in euch verschlackt? Oder durch der Thetis Wagen An ein ander Ort getragen,

Und bis über's Meer verzudt? Uch, mein Jesum, mein Bertangen, Haltet mir doch nicht gefangen.

## VШ.

habt ihr nicht, geschwinde Winde, Reoli geworb'nes G'finde,

Meinen Jesum fortgeführt; Wo die Sonn ihr Wagen wendet, Und all Traurigkeit fich endet,

Daft fle werd von ihm geziert; Ach, wohin ist mein Verlangen And dem Garten boch gegangen?

#### IX.

Und du Mond mit deinen Sternen, haft dn nicht erblickt von fernen Meinen Schap bei dunkler Nacht;

Da du bei entwich'ner Sonnen Deinen rechten Glanz gewonnen,

Und gehalten scharfe Wacht; Damit ich wußt' mein Verlangen Wohin doch es sep gegangen ?

## X.

Bielleicht Phöbus ihn genommen, Als er ihm entgegen fommen

Bei der blan gesternten Port; Und mit seinem schnellen Schimmel Ihn bis auf die höchsten himmel Wunderlich getragen fort. Ach, wer fagt mir, mein Berlangen 2Bo es fepe hingegangen.

#### XI.

Wist ihr nicht, ihr himmelsgeister, Wo sep Jesus, ener Meister Und der mein, gegangen hin? Wenn ihr wist, ach, sagt's mir Armen, That each meiner Cast erbarmen, Auf daß ich doch sinde ihn; Und mein Jesum, mein Verlangen, Könn mit Liebesarm umsangen.

#### XII.

Aber ach, Niemand will fagen, Wo mein Schap sich hingeschlagen, Und wo er verborgen sich; Drum ich auch auf Weg und Straßen In all Stäck und dero Gassen Will geschwind begeben mich, Und will fragen, mein Verlangen Abo es sen doch hingegangen.

## XIII.

Jesu, Jesu, mein Verlangen, Wo bist du doch hingegangen? Ach, mein Jesu, zeige dich! Sonsten muß ich bald aufgeben Mein tran'r= und schmerzvolles Echen, Wenn dich nicht werd finden ich. Orum, mein Jesu, mein Verlangen, Dich mir zeige zu umfangen.

## XIV.

Ad, wie viel gibt mir zu ichaffen Die Lieb ohne Wehr und Waffen

Durch so suße Liebesqual; Meinen Jesum nach Berhoffen Anzutreffen, bin geloffen

Durch viel Wälder, Berg und Thal; Doch mein Liebsten, mein Verlangen, Ich niemalen konnt umfangen.

## XV.

Wenn wirst meiner dich erbarmen, Und mich fassen in dein' Armen, Jesu, Allerliebster mein? Ach, die Lieb zu sehr mich breunet, Und mein schwaches Herz durchrennet Mit versüßter Liebespein; Wenn ich dich, o mein Verlangen, Nicht werd können bald umfangen.

## XVI.

Mich die reine Lieb verdammet, Schon von Jugend angeflammet Hat zu tragen solchen Schmerz; Denn ich hatte kaum verlassen Die besteischte Mutterstraßen, War entzündt mit Lieb mein Herz; Und dich schon da, mein Verlangen, Ich begehrte zu umfangen.

## XVII.

Mein Herz möcht vor Leid verschmachten, Wenn ich öfters thu betrachten, Wie geliebt ich dich, mein Licht; Mir der Athem wird verfürzet, Deukend, wie mich hab gestürzet In viel G'fahr, und fand dich nicht. Drum mein Befu, mein Verlangen, Mir erlaub, bich du umfangen.

## XVIII.

Ich mit steten Senizerschießen Ließ die Zäher häufig sließen, Dir durch sie zu schiffen nach; Daß ich mit so vielem Weinen Defters thät nicht anders scheinen, Alls ein angeloffner Bach; Und dich doch, o mein Verlangen, Jesu, endlich möcht umfangen.

# XIX

Kaum man finden wird ein' Straßen, Kaum man nennen wird ein' Gasten, Kaum wird sepn ein' Stadt und Plan, Wo ich nicht mit großen Sorgen Von dem Abend bis zum Morgen Und zu Tag gesucht mein Schas; Aber hab doch mein Verlangen Nicht gesunden, zu umfangen.

## XX

Ach, wie würd' es mich erquiden, Wenn du würdest mich beglücken Mit der liebsten Ankunft dein: Ich würd' schier vor Freud zerfließen, Wenn ich, deiner zu genießen, Könute so glückselig seyn; Orum mein Jesu, mein Verlangen, Dich mir zeige zu umsangen.

Weilen ich nun nicht finden fann benjenigen, wels den begehrt mein Berg, so will ich aufstehen mit der verliebten Braut, und burchgeben bie gange Stadt, fu= chend, den liebet meine Seel. Ich will mich aufmachen, und nachforschen bemienigen, welcher schon wie Die Lilien des Reldes, und erhöhet wie ein Cederbaum auf dem Libano, oder eine Copreß auf dem Berg Sion. Ich will ihm nachfolgen bis in dasjenige Saus, allwo er mit feinen Jungern das Abendmahl gehalten. Aber was? ich flopfte an der Pforte bes Saufes, rufend: habt ihr nicht gefehen, welchen liebet meine Seel? Allein ich fam viel zu spat; benn da fie den Lobge= sang gesprochen, ging Jesus nach seiner Gewohnheit an den Delberg. Ich verfügte mich gleich dahin; aber leider, ich habe ihn gesucht und nicht gefunden, ver= merkte auch nichts von ihm, als unweit einem Felfen auf der Erde gesprittes Blut. Ich sah mich um, vor Mengften Schier ftumm, und fonnte mich nicht enthal= ten, in ein erbarmliches und flagliches Geschrei aus: gubrechen, besonders da mir ein Gedanke beigefallen bon jenen Worten: Es ift die Zeit nabe, daß des Men= ichen Sohn foll übergeben werden feinen Reinden. Dei= len aber die Thore der Stadt versperret, auch Riemand borhanden, welchen ich wegen bes gesehenen Blutes resprechen konnte, wollte ich solches von der sprach= ofen Rednerin erfahren, was ich von redbegabten Menden nicht erfahren mochte. Darum gegen ben Dels ierg über sigend, ich nachfolgenden Trauergefang an= eftimmet :

Ach, thut benn all Unglück regnen Ueber mich betrübte Seel, Weil mir nirgends will begegnen Jesus, den ich stets versehl; Kann ich denn kein' Freud genießen, Muß mein Herz auch gar zerkließen Bor so großem Leid und Weh In ein vollen Kummersce?

#### II.

Wie lang werd ich benn noch mussen Spüren dieß so falsche Glück, Wird denn nie ein Tag einfließen, Der mein Herz ein Kleins erquick? Allzeit ist mein schwaches Leben Mit dem Zäherbach umgeben, Ach niemalen einen Tag Ich genieße ohne Klag.

## III.

Seufzen, heulen, Klagen, Weinen, Traurigkeit, Melancholei, In so großen herzenspeinen Sennd mein haus und Feldgeschrei; Niemal sint ein' Turteltäublein, Wie ich, auf verdorbnen Läublein, Zu bedauern seinen G'span, Den es nicht mehr finden kann.

#### IV.

Mir mein Liebster ist enknommen, Ihn ich nicht mehr finden kaun, Wohin aber er gekommen, Niemand will es zeigen an; Er die Ursach meiner Schmerzen, Die empfind ich in dem Herzen, Denn, da er mich beurlaubt, Mein Herz auch mit sich geraubt.

## V.

Ich ging auf das Feld spazieren,
Ihn allda zu treiben auf,
Wohin sonsten er zu führen
Pstegte seiner Schässein Hauf;
Aber dieß war auch vergebens,
Weil der Brunn des wahren Lebens
Sich allda verloren gar,
Daß er nicht zu finden war.

## VI.

Weisen benn auf solcher Heiben Ihn nicht konnte finden ich, Wo er sonst hatt' seine Weiben, Und zu Tag begeben sich; Also thät ich schreiend klagen Weines Herzens schwere Plagen, Daß man in der Wästenei Hören konnt mein Trau'rgeschrei.

## VII.

Da ich All's erfüllt mit Schreien Gegen jenem Thal hindurch, Kam auch aus den Wüsteneien Gegen mir ein' Stimm herdurch, Nächst bei einer Wassergrotten, Als ob man thät meiner spotten, Welche widersprochen dort Nur die meinen halben Wort.

## VIII.

Unter diesem ich vermeinte.
Es vielleicht ein' Nymph mögt senn; Wie es denn in Wahrheit scheinte,
Daß allda ihr Kammertein; Aber dieß hat mich betrogen,
Weil die Wort seynd hergestogen
Aus dem braunen Tannenhaus
Und nächst g'legnem Wald heraus,

## IX.

Bald gedunkte mich, es sepe Bielleicht jener stolze Pau, Welcher Sprink ohne Scheue, Als sie nicht genommen au Sein verliebtes Augenwinken Ließ in Thetis Schooß ertrinken, Und also Betrübten mich Wollte locken auch zu sich.

## X.

Aber weil die Wort gestogen

Zu mir durch ein tieses Chal,
Glaubt ich, daß sen angezogen
Echo, die aus lauter Qual
Wurde in ein Stein verkehret,
Hatte meine Klag gehöret,
Und wollte also stimmen bei
Sie auch meinem Klaggeschrei.

#### XI.

Darum ich ihr meine Mlagen Offenbarte in der Gil, Damit ihr von meinen Plagen Würde etwas auch zu Theil; Ich sprach: Willst bu ba antworten, Echo, mein trau'rvollen Worten; Sag mir, liebste Nemia, Bald sie mir antwortet: "Ja!"

# XII.

Dir will ich was im Vertrauen Und in höchster heimsichkeit, Schönstes Echo, anvertrauen, Was da sich begeben heut: Mein Schaß wurde mir enttragen; Uch, wer kann mir von ihm sagen, Wohin er begeben sich? Echo mir antwortet: "Ich!"

## XIII.

Wenn du kannst von ihm was sagen,
So verziehe doch nicht lang,
Stille meines Herzens Plagen
Und den starken Liebeszwang;
Sag mir, Echo, ob mein Leben
Sich vielleicht zu dir begeben,
In den dunkten Wald hinein?
Echo mir antwortet: "Nein!"

## XIV.

Mir vermeld, ob mein Verlangen Ju dem Feld verirret sich, Und ein Irrweg sen gegangen, Daß ihn nicht kann sinden ich? Soll ich geh'n oder Auswarten Auf mein Schaß in diesem Garten, Ehe vor Schmerzen ich zergehe? Echo mir antwortet: "Gehe!"

# XV.

Welchen Weg soll ich antreten, Lieber ich verbleib allhier, Denn der Leib und Schmerzensketten Unbequem zu geh'n seynd mir; Ich in diesem Myrrhengarten Will ein' kleine Zeit noch warten, Vielleicht ich erseh mein Heil; Echo mir antworket: "Eil!"

## XVI.

Ach, daß ich doch könnt ereilen Meinen liebsten Bräutigam, Nirgend wollt ich mich verweilen, Aufzusuchen solches Lamm; Aber leider meinem Herzen Sennd zu stark die Liebesschmerzen, Denn ich werde aller schwach; Echo mir antwortet: "Uch!"

# XVII.

Ach, ein Wort, das voller Schmerzen, Auch zur Zeit ein' Freud begreift, Ach, ein Wort, das oft den Herzen, Freud und Leid zu Zeiten steift; Was bringt's hier von mein Geliebten, Wegen sein mir höchst betrüben, Echo sag, Freud oder Leid: Echo mir antwortet: "Leid!"

# XVIII.

D der Schmerzen, welche haben Schon mein Herz gar sehr verwundt, Ja schier solches durchgegraben, Und bis auf die Mitt zerschrundt; Aber was thut ihn vor Frenden Bringen in so großes Leiden, Mir die Wahrheit nicht beschneid? Echo mir antwortet: "Neid!"

# The state of XIX.

pr. +0.515.5 19.60 a

Uch bes Neids, hat denn gleich muffen Der herzliebste Jesus mein Ohne Schuld die Schulden buffen, Und ohn' Schuld ein Schuldner seyn; Wer ist der, der dort gefangen, Ist vielleicht er mein Verlangen, Sag mir Scho, wer ist der? Echo mir antwortet: "Er!"

#### XX.

Uch, ist benn mein Schatz gefangen,
Mein herzliebster Bräutigam,
Der was Uebels nie begangen,
D du Lamm von Davids Stamm!
Uch, wo ist er doch, mein Leben,
Den Grausamen übergeben
Uls ein zartes Wollenthier?
Echo mir antwortet: "Hier!"

## XXI.

Weilen benn nun mein Verlangen Und der Allerliehste mein Allerschmerzlichst ist gefangen, Will ich auch gefangen senn; Will mich an den Ort begeben, Wo gefangen ist mein Leben, Damit er, der G'fangene, mein Werd genennt, und ich der sein.

## XXII.

Ewig soll er fenn verschlosseit
In der Mitt des Herzens mein,
Von ihm ist mein' Lieb entsprossen,
Er wird ganz mein Alles senn;
Ihm bleibet mein Herz zu eigen,
Daun mein' Seel zu sein Leibeigen
Hab verschrieben samt dem Leib,
Darum ich ihm ewig bleib.

Ein Gefangener Christi aber kann auf zweierlei Beis gefangen fenn, benn folche Gefangenschaft auch zweierlei, innerliche und außerliche. Das innerliche Gefängniß ift nach den oberften Rraften, da das Gemuth gang in Gott gerichtet wird, und ift mit ibm also verbunden, daß es wegen keiner Sache sich von ihm in dem Geringsten abwendet. Das außerliche aber ift, wenn der außerliche Mensch angegriffen wird mit unterschiedlichen Widerwartigkeiten und Versuchungen; als zum Beispiel: wenn Giner an bem Seinigen Scha= ben leidet, als an den Gutern, Ehren und gutem Damen, wenn er beraubt wird alles Troftes und Bels stands seiner sonft guten Freunde, da liegt der Mensch gefangen in der Gefangenschaft des Allerhochsten, welcher ftrafet Jeden, den er liebet, mit unterschiedlichen Trübsalen, die der Mensch nach dem Vorbild seines Seilandes mit ruhigem Gemuth übertragen muß, wenn anders er auch mit Chrifto genießen will ber gludfes liaften Freiheit in Ewigkeit. Indem man fich bei fole der Beschaffenheit feines andern, gleichwie Daniel in der Lowengrube, ale feines Gottes hat zu vertroften, bei welchem man allein Trost einholen kann. Denn

Gott ist von keinem so weit entlegen, daß man dem=
selbigen nicht mit stetem Seufzen könne nachsliehen,
sintemalen in solchem Kerker keiner so stark liegt ge=
fangen und verstricket, daß er nicht mit seinen Gemuthe=
Neigungen weit in den Himmel vermöge auszuspazieren.
Auch ist kein Gefängniß so sinster, welches, wenn man
aus der Noth eine Tugend macht, nicht wie ein klarer Himmel erscheine, allwo durch die Geduld Gott
und die heiligen Engel beiwohnend seynd.

# Das 14. Kapitel.

Man wider den leicht flagt, Der recht die Wahrheit fagt.

Es ist ein gemeines Sprichwort: Welcher die Wahrheit geigt, und das, was wahr ist, singt, dem wird die Geig gezeigt, daß sie am Kopf zerspringt; und solches hat Christus Jesus, ein Fürst des Friezdens, auch die Wahrheit selbst, genug erfahren. Denn nachdem er erschrecklicher Massen gefangen, erbärmlich gebunden und als ein Uebelthäter mit vielen Stricken gefesselt fortgeführet worden, mußte er sich zuerst bei demjenigen einstellen, welcher der oberste der Schriftzgelehrten und Gesetzerfahrnen war, unschuldig anzuhözren, was ihm falscher Weis vorgeworfen wurde, Lingua fallax non amat veritatem, auch sich unterwerfen demjenigen, dessen Richter und König Er selbst war.

Abrah. a St. Clara fammtl. Werke. XII.

17

15

11

1;

1:

13,

200

首

1:

3 14

7.3

[[]]

files

ich

1 17

110

וווווי

12

Dieses ungeachtet fraget ihn dieser Hohepriester über unterschiedliche Sachen. Aber Tesus, damit seine Lehre nicht in einen Argwohn geriethe oder ihm einige Ehr beigemessen würde, sprach er in Kürze: Frage nur diesenigen, so da gehort, was ich gesagt: Siehe, sie wissen, was ich geredt habe; unter diesem aber gad Einer von den herumstehenden Dienern, aus leichtzfertiger Schmeicheleiseinem Herrn desto mehr zu gefallen, Jesu, wiewohl ganz unschuldiger erschrecklicher Weis, einen Backenstreich.

D unfinniger alberner Mensch! willst du also durch Diesen Backenstreich die Gnade eines Menschen behal= ten, auf daß bu die Gnade beines Gottes verliereft ! Billit du deinem herrn ans boshafter Edmeichelei gefallen, damit du demjenigen mißfallest, deffen dein herr nicht wurdig ift, zu fenn ber mindeste Ruecht? Deo placere non possunt, bergleichen konnen Gott nicht gefallen. D gar zu große und unbeschreibliche Blindheit! das haben wir Menschen auch zu unsern Zeiten, daß wir oftere unsern gutigen Seiland erzur: nen, hominibus placentes, ben Menschen zu gefallen; ach wie oft suchen wir die Gnad ber Rnechte, und verfaumen die Gnade unfers herrn und fugeften Jefu. Wie oft befleissigt fich die Jugend, ihrem Gegentheil zu gefallen, und verschwendet die Reigung bes lieb= reichsten Brautigams ihrer Seelen; allein bei ihnen heißt es: Erravimus a via veritatis, alles ist zu schwer vor Gott. Ja zuweilen läffet man auch nicht ein= Schleichen fogar nur einen Gedanken, welcher von wei= tem Gottes Ehr und Gefallen beibrachte; aber gegen und wegen schnoder Creaturen: Lieb was leidet mancher

nicht? mas verspricht er nicht, mas erdicht er nicht, damit er feiner Liebsten das Berg abgewinnen moge? Ut placeat uxori, diese ift fein Schat, jene feines Bergens Plat. Gine andere feine Gottin, fo von dem himmel als eine Diana herunterkommen, ber er tag= lich aufopfert feine heißen Thranen auftatt des Weih= rauche, fein Berg fur ein Rauchfaß, feine betrübte Geel fur ein Opfer, fein unterthaniges Fleben fur ein Gebet. Da fürchtet er weder Frost noch Sig, weder Schauer noch Blit, weder Regen noch Schnee, weder Trübsal noch Wehe, weder Tag noch Nacht, weder Stunden noch Wacht, beschwert sich nicht über Leid noch Neid, fragt nichts nach Gewalt noch Rach. Es ift ihm nichts fo fuß, er kann es ausschlagen, nichts so sauer, er thut es übertragen, damit er nur ihre Gunft tonne erwerben. Da rubet er feine Beit, benn der geflügelte Cupido zieht ihn auch aus dem lindesten Pflaum bei finsterer Nacht vor ihre Thur oder Kenster: Cor suum tradit ad vigilandum diluculo. Da ist ihm fein Nordwind zu falt, die brennende Lieb und der 'entzundete Gifer feines Bergens vermogen ihn zu ers tragen. Auch ob er schon Gott zu Lieb ein wenig ba verbleibend fich beklagen murde zu erfrieren, fo gibt er boch feiner Liebsten zu gefallen im bochften Frost eine lange Beit einen Ganger und Sternguder ab. Ja follte er auch mit jener verliebten Nachtwandlerin den Schaarwachtern und Rumorknechten sprechend: Invenerunt me vigiles, zu Theil werden, welche ihm bie haut dermassen reiben, daß er etliche Tage im Bett liegen und auf das Bad schwigen muß, so will doch ein solcher an seiner Buhlerin hangen: Ut in-

12

veniat gratiam, bamit er nur ihre Gunft und blauen Dunft moge erlangen, welcher gar leicht zu verscherzen ober vergebet; fallax et fana, wie ein Rauch einer Rergen, der einen bofen Geftant hinter fich lagt. Dem fen nun wie ihm wolle, so hat sie der blinde Schut bermaffen verblendet, und Amor mit feinem Band die Mugen bermassen verhüllet, daß sie all ihr Ungemach für lauter Freude halten, aber die Beit, Gott gu gefallen, für die größte Langweil. Ungeachtet boch folche Fragen und Ragen vertragen viel Bagen, folde roftige Thuren brauchen viel Edmieren, folde Sulden koften viel Gulden, ihr Zaschen leeret Taschen, ibr Untaften faubert Raften, und ihr Liebkofen sennd Dorn ohn' Rosen; auch wenn man nicht fets schickt und fpict, gibt und ichenkt, neigt und lenft, werden solche unverschämte Bilder nur wilder, bis dergleichen Schlappfack entfullen Ruften und Cack; benn folches Frauenvolf ift gleich einem Egel, welcher nicht weiß, was wir im Leib haben, und bennoch uns das Blut beraus faugt, oder aber ift begabt mit den Tugenden einer Mange, welche, fo lang fie lebt, beißt, und, wenn fie ftirbt, ftinft.

Aber auch auf das andächtige Weibergeschlecht zu kommen, wie oft bemüht sich solches zu zwei, drei Stunden vor dem Spiegel aufzupuhen, einem stinkenz den Erdwurm zu gefallen, und versäumt eine ganze Woche, kaum ein Viertelstündlein anzuwenden, die Gunst ihres gekreuzigten Jesu zu erlangen, quasi una de stultis mulieribus. Wie oft thut sich solches Gegenzgeschlecht bearbeiten, aus dem Kram und Apothekerzladen was einzukaufen, auch mit theurem Werth, den

Lippen und Wangen mitzutheilen, was ihnen die Natur abgeschlagen, angenehm zu werden den menschlichen Augen, und hingegen mit Versparung eines wenigen die Seel kohlschwarz liegen läßt in dem Koth der Sund und Laster, zum größten Mißkallen Christi Jesu.

Die oft wendet man überfluffige Unfoften an, ben Leib mit Sammet und Seiden zu ichmuden, eine eitle Ehr bei den Menschen zu erwerben. Singegen aber verfaumt man, einem Armen ein schlechtes Almosen ju geben, damit man gewinnen moge die Liebe bes Allerhochsten. Wie oft gehet man baher gleichsam in Rleider eingeprest oder aber halb entblogt, leidend bie größte Ralte, nur barum, auf baß man rein und gart angesehen werbe, ba inbessen bie Geel bedecket wird mit einem groben und rauhen Fell der Untugen= ben, ale eine Dchsenhaut; da stehet auf bem Ropf ein hoher wilder Schopf, und fennd auf der Stirn gang Thirn von Spiken, aber barin fehr wenig hirn. Reine Muhe und Arbeit verfaumt man, beizuhalten ber üppigen Gesellschaft; aber bie fleinste Bewegung Gott zu Lieb und seiner Ehr ift viel zu schwer, auch thut man viel lieber leben dem Muffiggang ergeben, als Gott zu dienen. Aus welchem bann fommt, wie Cato fagt, daß die Menschen in dem Muffiggang allerlei Lafter und Uebelthaten lernen, welches befrafs tiget der weise Mann, meldend: "Biel Bosheit hat gelehrt der Muffiggang." Reine Frucht bringt der Mufsiggang, sondern allezeit den größten Berluft. Und gleichwie burch einen verborgenen Spalt oder Rigen bas Baffer burch Unfleiß der Schiffleut das Schiff in große Gefahr sturget, also aus Muffiggang und Trag:

helt thut das Schifflein des Herzens oft die größte Gefahr erleiden, in der Sund zu untergehen, auch wie ein Wasser, so keinen Ablauf hat, in der Grube verfaulet, gleicher Weiß die Seel durch Nachläßigkeit und Faulheit verdirbt. Dahin dann der heilige Hierozuvmus gar schön zielet, als er schreibet: Einem guten Vornehmen ist nichts so sehr zuwider, als der Müsssagang, alldieweil er nicht allein nichts erwirdt, sonz dern verzehret auch, was schon erworden ist. Dannenz hero Pythagoras diese Lehr gegeben, man solle die Unwissenheit aus dem Gemüth, den Uebersluß aus dem Bauch, die Uneinigkeit aus der Stadt, und den Müsssagang aus dem Leib vertreiben.

Paritius meldet von ben Indianern, bag fie bie Jugend, deren Bucht ihnen befohlen, nicht ließen effen, fie hatten bann zuvor angezeigt, mas fie felbigen Tag gelernet ober Mubliches verrichtet. Balerius Maximus fcreibt, daß bei den Atheniensern berjenige, fo muffig gefunden, auf offentlichen Plat an den Pranger ges stellt worden. Wenn jegiger Zeit jede Leut eine folche Stell sollten vertreten, die dem Kaullenzen ergeben, wurden wenig ohne ein eisernes Salsband anzutreffen fenn. O große Thorheit! indem wir zu Zeiten also verblendet, daß wir mehr achten bie Dorn als Rofen, mehr bas Bbfe als Gute, mehr die Gitelfeit als bas Ewige, mehr die Welt als den himmel, mehr die Laster als die Tugend, und folglich mehr die Dienst= barkeit als die Freiheit; benn burch die Gund werden wir Anechte bes Teufels nach ben Worten bes Apos stele, ba er sagt: A quo enim quis superatus est, hujus et servus est; von welchem Einer überwunden

wird, beffen ift er anch fein Anecht. Ja burch die Sind wird ber Mensch nicht nur allein ein leibeigner Anecht bes Sataus, sondern wird auch augleich geworfen in bie ewige Gefangenschaft bes Todes. Der allerftartfte Reind, dem niemand kann entgehen, ift ber Tod, boch nicht also zu fürchten wie die Gunb. Denn wenn er uns wohl bereitet hinweg nimmt, fo fennd wir ledig von allen Stricken biefer Belt, und erlangen bas ewige Gut in Gottes Reich, allein ber Sunder Tod ist der allerboseste, mors peccatorum possima; benn ble Geele, welche sundiget, wird fter= ben. Wie aber ber beilige Augustinus Schreibet, jo hat der Mensch zwei Leben, eines des Leibes, und eines ber Seele. Gleichwie aber bas Leben bes Leibes ift die Seele, also bas Leben ber Seelen ift Gotr. Wenn aber die Geel den Leib verlagt, fo ift der Leib todt, alfo wenn Gott von der Geel entweichet, fo ftirbt die Seele bahin. Unangesehen beffen fallen wir bennoch To oft in das Bofe hinein, ohne Nachsehen, was es fur einen Ausgang gewinne.

Bon Diogene wird erzählet, daß Einer, als dersfelbige etliche Kräuter zu dem Essen sammelte, zu ihm gesagt: Wenn du wolltest dem Dionysio schmeicheln, so dürftest du nicht so schlechte Kräuter essen; aber Diogenes gab ihm zur Antwort: "Wenn du dich bezguügen ließest mit diesem schlechten Kraut, so dürftest du dem Dionysio nicht schmeicheln; denn es für eine größere Glückseligkeit zu halten, daß man mit Kraut gespeiset werde, als daß man bei großen Herren ein Heuchler und Schmeichler sey. Gott hat den Tod nicht gemacht, spricht Salomon, der sonst alles erz

schaffen. Wer denn? Die Schmeichelei ist eine Ursach des Todes, von dem Weib hat die Sund den Anfang, und um ihretwillen mussen wir alle sterben, das Weib aber ist versühret durch den schmeichlerischen Teufel, eritis sicut Dii, da er ihnen vorgebildet, daß sie senn würden wie die Götter. Es geschieht oft, daß ein Schmeichler mehr angehöret und geliebt wird wegen einer bösen That und falschen Werk, als ein getreuer Diener, welcher Jahre lang gedient hat, als daß des Einen Falschheit viel angenehmer ist, als des Andern treue Dienst, und überall sindet man dergleichen, die das Süß um's Maul reiben und den Assen. Aber das ist der rechte Köder, damit man die Narren sängt.

Aclianus schreibt von den Wolfen, daß solche sich nicht schlafen legen in ihren Höhlen, sie haben dann ihre Fußtritt mit Hin = und Wiedergehen also zertreten, daß man ihr Gespur nicht könne merken, und ihnen nachstellen. Auf solche Weiß machen es die Schmeicher und Gleißner, die ihre bosen Werk, welche gleiche sam seynd Fußpfaden, also verdecken, daß man ihren Betrug nicht leichtlich vermerket.

Die Schmeichler und diejenigen, so sich etwas aus Heuchelei zu Gefallen gethan, konnte nicht gedulden ter romische Kaiser Sigismundus, denn er auf eine Zeit einen Schmeichler in das Angesicht geschlagen, und als er gefragt wurde, warum er ihm einen sols chen Backenstreich gegeben, hat er geantwortet: "Wasrum hat er mich gebissen!" Denn nach Meldung obsangezogener heiliger Kirchenlehrer die Heuchler greisfender hereingehen, aber mit dem Schweif stechen,

beissen, nicht mit dem Mund, sondern gleich den Scorz pionen mit dem Letzten des Leibes, und wie die Kaz gen vornen lecken und hinten kratzen. Ein verständiz ger Mensch aber, der sich bewahret, bei dem Licht der Wahrheit zu bleiben, stehet und urtheilet recht, ohne einiges Gefallen und Liebkosen, gleichwie an der Sonne alle Leibsmaßen und Mängel gesehen werden.

Wie schmerzlich aber solcher Backenstreich dem geduldigsten Jesu musse gewesen seyn, ist leicht zu ere achten, denn in keinem Ort der heiligen Schrift wird gefunden, daß Christus sich beklagt habe einiger Schmach oder solche demjenigen vorgeworfen, der sie ihm anger than, als nur allhier, da er gesagt: "Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo, si autem bene, quid me caedis? Habe ich übel geredt, so beweise, daß es unrecht sey, habe ich aber recht geredet, was rum schlägst du mich?"

Ach welches Herz wird senn von so hartem Stahl und Stein, daß es allhier gleichsam nicht zerspringe! Welcher Mensch hat ein so Tiegergemuth, daß es nicht in denen vergossenen Zähren herum schwimme? D liebreicheste Mildigkeit! o süße Barmherzigkeit! o unz endliche Gütigkeit Gottes! Dza hatte alleinig die Arzchen des Bundes nicht mit genugsamer Ehrerbietung und Verehrung angerühret, und mußte gleich sein Lezben lassen. Wegen einer einzigen Hoffart Davids sennd siedenzig tausend des Volks erlegt; und was! ist nicht größer die Hoffart dieses Dieners und der Backenstreich dieses Knechts als die Hoffart Davids oder die Bezrührung Dzä? allein Christus wollte allhier seine Gezduld erzeigen und zugleich ersüllen, was er gelehret.

Wenn bir Einer einen Badenstreich gibt, fo reiche ihm ben andern auch bar, welches genug ift, so er mit Gebuld empfangen und ausgehalten wird. Diefes ift der herrliche Sieg, von welchem der heilige Chryso: fomus meldet: Wenn wir nichts Bofes verüben, und bennoch Uebels mit Geduld erleiden. Denn uns fo viel Rrafte Gott gegeben, daß wir nicht mit Fauft= recht, fondern mit Gebuld gewinnen fonnen. Deffen ist ein schönes Exempel jener Alte, welcher, als er auf eine Beit seine Dahrung ju fuchen in ein Saus gekommen, war ein beseffenes Beib allda, die ibm einen Badenftreich gegeben. Der gute Alte aber reis det ihr gleich mit bochfter Demuth die andere Bange auch bar, auf welches ber Teufel laut geschrieen: D was haben Gewalt die Gebot Chrifti, Jefus treibet mich von bannen! Sat also biefer heilige Bater mit seiner bemuthigen Empfangung bes Streichs ben Teus fel überwunden und ausgetrieben.

Der Löwe hatte einstmals Grillen im Ropf, solche aber zu stillen, suchte er Ursach, wie er ein Thier ben den Ohren fassen, und seinen Zorn austassen möchte, datum ladet er zu Gast, den starken Esel und listigen Kuchs. Diese zwei kamen nach einander, und zwar der arme Esel zuerst, welchen, als er in seiner eselteschen Gravität in das Zimmer des Löwen, so wegen andern ertödteten Thieren, Häuten und Beinern, so wohl riechete als verbrannte Feigen, hereingetreten, der Löwe fragte, wie es ihm gefalle? Der einfältige Esel antwortete gleich: "Es stinket sehr übel von den todten Thieren." Wart du grober Narr, sprach der Löwe, ich will dich lehren, ohne Respekt und Shren also frech

beraus reden, und gerriß ben Gfel in Stude. Der Ruche, so vor der Thur stund, solches borend, ware gerne gurudgewesen; erholet fich boch, flopfet au, und wird hineingelaffen. Der Lowe fragt ihn gleicherweis wie es im gefalle, und ob er den Geftant nicht fpure? Der liftige Ruche, die Wahrheit zu fagen, traute fich uicht, foldes zu loben, kounte er nicht; barum er also spricht: "Gnadigster Konig, ich bitte euer Majeftat wollen mir fur diesmal bergeihen, benn ich habe ben Schnuper, Pfunsel und Strauchen so febr, bag ich auch gar nichts rieche. Diejem verschäffte ber Lowe eine herrliche Mahlzeit, und ließ ihn geben. Also geschieht es überall; der die Mahrheit redet, wird berhaft, wer luget, wird veracht, wer zu Allem kann als ein liftiger Mann weiß nichts zu fagen, und auf beeben Seiten Maffer tragen, fich zeigen und ueigen, sich g'fellen und stellen, als ob er nichts zu merken, von bofen Werken, ber ift zu Sof bequem, und überall angenehm.

;

1

1

9

Run hore mich an, wie gefalle ich bir? auf eine Luge gehört eine Maultasche; aber ich will die Wahrbeit sagen. Rommet her ihr Richter, Profuratoren und Advokaten, boret an, was der heilige Prophet Isaias sagt! Es find feine Bort: Deine Kurften find Abtrunnige und Diebogefellen, nehmen gerne Ges schenk, sie trachten nach Gaben, ben Waisen schaffen fie nicht Recht, und der Mittwen Sache kommt nicht vor sie," mit welchem übereinstimmen die Wort des heils Fsidori, da er spricht: Wenn der Arme nichts mehr bat zu geben, so wird er nicht allein in dem Berbor verfaumet, fondern auch wider alle Billigkeit und Recht

unterdrücket. Ein schones Lob! aber nur damit konnen verlangen, zu prangen, welche es trifft, solches
verteuselte Gift. Wie sie dann auch in dem Buch
der Weisheit die Wahrheit ziemlich hören, da der heilige Geist ihnen sagt: "Lernet ihr Richter auf Erden,
nehmet zu Ohren, die ihr über viel herrschet, und euch
erhebet über viel Völker, ihr send seines Reichs Amtleut; aber ihr führet euer Amt nicht wohl, und haltet kein Recht, und thuet nicht nach dem, was der
Herr geordnet hat. Er wird gar gräulich und bald
über euch kommen, und gar ein scharfes Gericht wird
gehen über die Obern, und die Gewaltigen werden gewaltig gestraft werden.

Die Romer hatten ein Gesch, so Lex Cinthia genennet, in welchem verboten, daß feiner einige Befolbung annehmen oder fordern follte. Jegunder ift es fo weit gekommen, daß, wenn man bergleichen herren nicht nach Begehren die Sande salbet, fie nicht wohl konnen beredet merden, die Sache vorzunehmen. Es beißt bei ihnen stets: "Non apparebis in conspectu meo vacuus, du follst nicht leer por mir erscheinen. Mer fein Recht vollenden und gut enden will, der muß bon Emprna fenn, und den Wagen wohl schmieren. nicht zwar mit einer Wagenfalbe, fondern mit ber gelben Erbe, des Golbes. Ungeachtet die Gerechtigfelt durch das Gold geschwächet wird, wie benn Gott selbit Mest vorgesagt: "Non accipies munera, quae etiam excoecant prudentes, et subvertunt verba justorum, Du follst fein Gefchenk nehmen, denn Geschenk blendet Die Beisen, und fehren um die Bort ber Gerechten. fintemalen dergleichen geschenknehmende Richter seynd

im Gemeinen ihren Urtheiles ungerecht, indem sie große Laster zu mild oder zu scharf strafen. Haben auch nicht zwei Ohren, wie Alexander, welcher eines dem Rläger, und das andere dem Beklagten dargereichet, sondern urtheilen nach ihrem Wohlgefallen, halten die Sache auf, beschweren die Unschuldigen, helsen den Reichen, Bekannten und Vielvermögenden, unterdrücken die Armen, daß sie wohl ihren Lohn sollten gewinnen wie Cambysis, dem die Haut abgezogen, und andern zur Erinnerung ihres Amts über den Richt=Stuhl ge= spannt worden.

Philippus, König in Macedonien, hat gepflogen zu sagen, daß keine Stadt, noch Schloß so kest, daß es nicht könne überwunden werden, wenn nur ein Esel mit Gold beladen, mögte dazu kommen. Damit wollte er anzeigen, wie geschwind diejenigen, so Liebhaber der Reichthümer, können überwunden werden. Pecuniae obediunt omnia. Welches auch die Poeten in der Fabel der Dana oder Diana andeuten wollen, da sie dichten, es habe Jupiter solche keusche Göttin nicht können zu seinem Willen, bringen, dis er sich selbst in Gold verwandelt, und wie ein goldener Rezgen in ihre Schooß gefallen. Ist also kein Wunder, daß das Gold die Herzen der geizigen Richter und Advokaten also bezaubert, daß bei ihnen geschieht, was Ovidius beklagt, da er sagt:

Gut machet Ehr, Gut wird geacht, Gut machet Freund, wer arm ift, wird veracht.

Denn der Armen Sach wird also langsam vorgenommen, bis sie ganz schab ab, und ihnen zu dem Grab wird das Requiem gesungen. Da sie sich gar wohl

mit Moses beklagend konnten sprechen: "Inimici nostri sunt judice, daß die Liebhaber des Gelds und Feind der Armen ihre Richter seynd."

Dieses können auch verstehen die Vormunder und Gerhaber, welche zu Zeiten über ihre anvertrauten Haab und Güter lange Finger bekommen, da sie solches gern haben, und als ungetreue Vormunder ihnen das Ihrige vor dem Mund hinstehlen und bezrauben; denn der Gerhaber und Advokaten Gewissen seynd schier allezeit zerrissen, wie aber solche bestehen werden bei demjenigen, der richten wird die Lebendigen und Todten? Lasse ich sie darum worgen und sorgen.

Hore mich an, wie gefall ich bir? Die Kaufleut horen gerne neue Zeitungen. Mun fo wird von Genua geschrieben, baß allda ein Raufmann zu sagen pflegte, wer sich vor dem Teufel scheucht, wird nimmermehr bereicht. Gine Rede, welche bei vielen Raufleuten wohl in Acht genommen wird. Die denn solches langstens jener Beise vorgesehen, sprechend: Gin Rauf: mann kann sich schwerlich huten vor Unrecht, und ein Aramer vor Gunden. Die ganze Welt ist voll ihrer Lift, die Waaren falsch und voll Betrug, das Gewicht zu klein und leicht, Alles thut voll Rank und Falsch= heit senn. Dahero auch oftermal gange Lander mit Thenerung beschwert, und die Maaren gesteigert, ba man ihrer am meisten bedarf. Mit dem Gewicht wissen sie auch den Vortheil, werfen das Gewurg und andere Sachen in bie Edyaale, baß bas Gewicht über sich schnappt, und flugs beraus damit; auch meinet mancher, er habe einen guten Ausschlag, bringet er es nach Saue, so hat er nicht ein geringes weniger als

er bezahlt. Solche sollten wohl beherzigen die Wort des Apostels, die da wollen reich werden, fallen in Bersuchung und Stricke des Teufels. Will geschweizgen daß zu Zeiten auch Menschensteisch wird mitgezwogen, und sollte man Alles nach Haus tragen, so das Gewicht gezogen, würden viel keine Finger mehr an der Hand haben, die verlegenen Waaren wissen sie mit den süßesten und betrüglichsten Worten aufzustateln, damit sie Einen desto leichter übervortheilen mögen. Darum Horatius nicht unrecht davon schreibet:

Auf viel Verheißen tran ihm nicht, Du wirst sonst batd betrogen; Und wann er sich schon hoch verpflicht, Ist doch das meist erlogen. Glaub nicht zugleich den Worten glatt, Denn wer viel redt, viel Lügen hat.

Non est in ore eorum veritas. Sonsten seynd sie auch wohl ersahren, die Mängel ihrer Waaren zu verbergen und zu verschweigen. Bald verschwören sie, diese Waare sey aus Neu-Indien, da sie doch nur ist von Altdorf in der Schweiz. Bald ist dieses Tuch von Hartfort aus England, schaut man es bei dem Licht, ist es von Locheren bei Holland. Jenes kommt aus der Türkei, da es doch nur ist von Verdun aus Campanien, und ist disweilen schon oft verthun, zerfressen, zerrissen, zerbissen von Mäusen, daß es mehr von Meisken aus Sachsen seyn könnte, als von einem solchen entlegenen Ort. Auch geschieht gar oft, daß etwelche zu Luderburg ihre Wohnung erwählen, die durch ihr Luderleben kallit werden, und wie sie andere geängstizget, in größere Trübsal sich stecken. Ich will nicht

fagen ohne Rlagen, bag auch Rundschafter und Ber: rather damit unterlaufen, fo ein ganges Land ja Baterland felbst dem Reind unterfteben gu verkaufen; aber wehe euch, ba aller folder Betrug wird muffen verantwortet werden bei demjenigen, der nicht betrogen werden fann. Und dieses konnen bemerken alle Sans delsleute, Rramer und Tandler, wie auch die Dienst= boten, welche zu Zeiten dasjenige, was fie eingekauft, ihrer herrschaft viel theurer ansagen, und das Geld zurud behalten. Allein Spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant per eam. Dieses ift ber weite und breite Weg, welcher fubret zu dem Berderben, und viel fennd, welche ihn geben. Weil foldes entfremdtes Geld den Born Gottes nach sichet, und folglich, wenn sie es nicht wieder er= statten, die ewige Ungluckseligkeit; Adducit iram et perditionem. Eccles. 23. v. 21.

Hore mich an, wie gefall ich dir? der Wirth ihr Kunst thut seyn, wohlseil gern kausen ein, und machen theure Zech. Ich geb es ihnen umsonst, sie wollen es nur mit geneigtem Willen annehmen. Die letztere Zeitung von Wahrburg meldet, daß unter den Wirthen viel betrügliche Gesellen gefunden werden, welche bilzlig von Jedermann ein schlechtes Lob haben, als die sowohl Augen als Hände nicht auf Liebe, Ehr, Freundzlichkeit und Nothdurft der Gäste, sondern allein diezselbige zu stußen, den Beutel zu pußen, und auf Eizgennutz gerichtet haben. Kein Treu noch Glauben gilt bei ihnen mehr, die sich nicht fürchten sehr, öfters in einem Tag zu verschwören, so ist auch die grobe Hösslichkeit und ungesücerte Freundlichkeit bei vielen

a verebren, besonders bas essigsauere Angesicht ber trau Birthin, Die stockfischische Gravitat des herrn Birthes, famt ber tolpischen Soldseligkeit des Saus= fnechts. Diefes aber mare noch wohl zu gedulden, allein bas Baffer zu viel in Reller lauft, und wird ber Mein au fehr getauft, bas Fleisch wird in ben Schuffeln gewärmet, weil man fich erbarmet, daß es der unfaubern Rochin folle fo oft durch die Band geben, Die alten Braten, bavon schon gefreffen die Maus und Ratten, werden aufs Neue mit Speck gespickt, damit der Gaft erquickt, ungeachtet fie ichon aufgesett wor: den. Die Pafteten sepud angefüllt mit verrectem Ge-Augel, ober von dem Schinder-Baafen eingebeiztem Roffleisch als rothes Wildpret, welches zu effen, man Die Rase verhalten muß. Die Gier seynd schon mit Blut ober Jungen angefüllt, daß man wohl fagen konnte, wie jener Schwab zu einem Tyroler, welcher auch in einem Birthehause ein fo frifches En befom= men, da er sprach: "Nauseat super cibo isto levissimo, Geschwind und still, is zu, sonft mußt bu bas Junge auch bezahlen." Mancher friegt eine Rrant= beit von folden unflathigen Speisen, ohne Wiffen ber Urfact. Goll man endlich bezahlen, ift alles mit boy: pelter Rreibe angeschrieben, welches aber ich fie will verantworten laffen, wenn sie von ihrer untreuen Wirth= schaft muffen geben Rechenschaft bem allergerechteften Gott. Will fich aber Giner beflagen ihrer Grobheit, fo geschieht oft einem, daß er neben verzehrtem Geld mit verzerrtem und verriffenem Saar und Bart bavon fommt, und feine Saut fur geleerten Beutel mit Sto. Ben angefüllet wird, auch nicht viel hoflicher seynd mit ihm, als die Juden mit Christo dem Herrn, der, da er die Mahrheit gesagt, mit einem Backenstreich belästiget worden.

Ald, wie wunderbarlich und verborgen fennd bie Urtheile Gottes! bag nicht gleich biefer unfinnige Rnecht nach gegebenem Streich von dem Reuer vers gehrt oder bon der Erde verschlucket worden; indem boch Cham nur allein angesehen bie Schaam seines Baters, und wurde gestraft. Chore, Dathan und Abiron haben allein ihre Berwilligung und Beiftimmung gegeben, und seynd gleich von der Erde verschlucket, lebendig der Soll zugefahren. Achitophel hat gefun: biget allein mit Rath, und ift gleich in folder Gund gestorben. Aber biefer withende Lowe hatte nicht allein gefündiget mit Rath, fondern in der That felbft, und gehet ungestraft bavon. Lang geborgt ift nicht ges schenkt. Die Maag ber Gunden war annoch nicht voll. Denn wie ber beilige Gregorius fagt: "Aus gerechtem Urtheil Gottes wird zu Zeiten zugelaffen, baf Die Schuld vermehrt werde, damit zu ftrafen, folde mehr überhäuft werde. Berwundert euch berowegen nicht, wertheste Bergen, daß solche Straf von dem autigsten Gott ift aufgeschoben, worden. Bermundert euch nicht, benn es fommet bie Stund, in welcher Alle, Die in den Grabern find, werden die Stimme Gottes horen, und es werden hervorgeben, die Gutes gethan haben, zu der Auferstehung des Lebens; die aber Bor fes gethan, jur Auferfiehung bes Gerichts, benn bes Menschen Sohn wird in ber herrlichkeit seines Baters Kommen mit feinen Engeln, und aledann wird er eis nem Jedem vergelten nach feinen Werken. Dird alfo

die verdiente Strafe nicht ausbleiben, denn der Vater hat dem Sohn Macht gegeben, das Gericht zu halten, und das Urtheil zu fällen, über einen Jeglichen nach seinen Werken.

Bophprus, damit er feinem Ronig gu Gefallen, Die Stadt Babylon erobern fonnte, ließ fich felber die Mase abschneiden und an dem gangen Leib verwunden, wie viel mehr follen wir uns befleißen, dem hochsten Konig in Uebung allerhand Tugenden ohne einige Berletung zu gefallen, je vielmehr die Freundschaft Gottes beständiger ift, als der Menschen. Pompejus war von seinem vertrautesten Freunde dem Ptolomao ent= hauptet. Lucius Seneca war von feinem Lehrjunger bem Merone umgebracht. Cicero ift von dem Julio Caf. dem Marco zum Ted überantwortet worden; derfelbige Julius Cafar war von feinen beften Freun= den Bruto und Caffio ermordet. Daraus abzunehmen, was sepe gefallen den Menschen, da oftermals man viel ficherer lebet unter den bffentlichen Reinden, als bei verstellten Freunden.

Hore mich an, wie gefall ich dir? Si veritatem dico vobis, quare non creditis. Unter Dornen seynd oft die schönsten Rosen. Obwohlen vielleicht meine Wort in deinem Herzen seynd Dorn oder Schmerzen, so verhoffe ich doch, daß sie mehr werden tragen Rosen, als alles Liebkosen. Du besteißest dich, deinem Gegentheil zu gefallen auf das Höchste. O falsches Weibergeschlecht, wenig gerecht, sintemalen man lässet sich sehen, bei den Thüren, die Jugend zu verführen, und bei dem Fenster, wie die Nachtgespenster. Da zeiget man mit Händen, sich zu verpfänden, winker

- 9

mit ben Augen, die viel gur Ungucht taugen, fpricht Jedermann freundlich zu der Ruh, lachet, ladet und bittet, daß man bei ihnen einkehre, bie Beit verfpehre, und Gott bie Bergensthur versperre. Da fehlt es an feinem Daschen, noch mit Wein gefüllten Rlaschen, und dieweilen fie gu Zeiten ftinken, fich fcmieren und Schminfen, den Menschen zu gefallen. Und fommet oft eine Theuerung beides, in Weinstein und ungelofche ten Ralf, baf fie nur gute Lauge haben, fich frifd und roth zu machen, obwohlen ihnen viel beffer thate taugen eine Baberlaugen, zu beweinen ihre Gund. Da hat man die besten und schönsten Spiegel, fich binten und vorne zu besehen, unangesehen es viel ficherer ware, wenn folche Frauen waren befliffen, fic ju beschauen in ihrem Gewiffen. Da braucht man Die fostlichsten und wohlriechendsten Baffer, bem Leib zu geben einen Beruch, indeffen aber ftinket die Geel von Laftern als ein faules Mas. Allein bie Laus follte man nicht in den Pelg fegen, fie friechet ohnedas binein. Gine Jungfrau, welche eine Jungfrau ift, foll fich nicht nur bor diefem Allem huten, fondern folle auch beobachten, daß fie niemal mit einer Manusperfon allein oder offentlich converfire ohne fondere Behutfamfeit. Thamar war eine ehrliche Jungfrau, und hatte fich feineswegs eingebildet, daß ihr Bruder Ummon die Ungebühr mit ihr pflegen follte. Allein bie Geles genheit machet Dieb, darum fagt der Apoftel: 2Bonum est homini, mulierem non tangere.«

Konstantinus M. hatte die Jungfrauen so hoch geachtet, daß er vermeinte, alle Chrerbietungen in der ganzen Welt, ausgenommen die Anbetung, so allein

Bott gebühret, folle ihnen erzeiget werben. Urfach beffen vielleicht auch die Alten die Jungfrauen unter bie awolf Zeichen bes himmlischen Thierfreises erhoben, wie ber beil. hieronymus gedenket, darum diefes bellstrahlende Rirchenlicht unweit angezogenen Ortes vermeldet: Diejenigen, fo fich verheurathen, erfullen bas Erdreich, die Jungfrauen aber das Paradies. Die solchem auch gar schon beistimmet, der honigsußende Lehrer, sprechend: "Was ift doch schoner ats die Reusche beit? welche bie von unreinen Saamen empfangene rein, aus Feinden Freunde, und aus Menschen Engel machet ?" Und Sildebertus von Cenomann fcreibet: Die Jungfrauschaft ift eine Stille ber Gorgen, ein Fried des Fleisches, eine Erlosung der Lafter, eine Dberherrscherin ber Tugenden, begabet mit dem Geruch englischer Gemeinschaft, welche finget ein neues Ges fang, ein gluckfeliges Gefang, ein Befang, bas Diemand fingen fann, als allein biejenigen, fo mit ben Beibern nicht beflecket sennd, benn die Jungfrauen find jederzeit Gott fehr angenehm gewesen, also, daß er im alten Testament ihrer zu verschonen, befohlen, wie in dem Buch der Zahlen zu lefen. Wenn denn Gott in der Jungfrauschaft fo großen Gefallen über alle andere Stande hat, warum sollen sich nicht auch Die Jungfrauen befleißen, ihm über Alles zu gefallen?

Wenn ich recht gedenke, so erzählet Plinius, daß der Scorpion die Eigenschaft habe, daß er die wahren Jungfrauen viel schärfer steche, als die keine rechten Jungfrauen seynd. Also thut auch der höllische Scorpion mit seinen Bersuchungen. Eine Schnecke, wenn sie angerührt wird, so ziehet sie sich in ihr Häuslein.

1

4

17

Die Buhner, wenn sie ben hennendieb seben, so laufen fie in die Minkel. Die Tauben, fo ber Sperber Commt, versteden sich in ihre Robel. Die Rastanien, fo gang und unbeschnitten in das Feuer geworfen werben, geben einen Schnalzer ober fpringen aus bem Reuer, welches aber eine aufgeschnittene nicht thut. Also soll eine Jungfrau, welche mit der vollkommenen Reinigkeit bereichert fenn will, alle und jegliche Reben, bie nicht auf ein gutes End angesehen sind, fliehen, und ihnen fein Gebor verstatten, denn badurch wird fie bie Reinigkeit unfehlbar erhalten; darum fagt Paulus: "Gine Unverheurathete oder Jungfer gedenket, was des herrn ift, daß fie fen rein an dem Leib und in bem Geifte.

Bor wenig Jahren suchten die jungen Rnaben, die Jungfrauen zu haben, aber jegunder, verkehrtes Dunber, die Jungfrauen laufen und schnaufen, bis fie ba= ben die jungen Knaben. Ach, werthestes Berg! bes tradite aus foldem die folgende Gund und Lafter, auch aledann ihren Lohn, welche bich in ber Ewigkeit ers warten, fo wirft bu bid mehr befleißen, Gott gu ges fallen, als ben Menschen.

Ich habe felbft eine Verson gefannt, vielleicht les bet sie annoch, beren Angesicht so gart, als wie eine geschabene Ochsenhaut, die Rase so vollkommen und groß, daß, ale ein Priefter fie einmal kommuniciren wollte, bas Maul nicht hat sehen konnen, die Bahne fo ichneeweis, wie die verfaulten Zaunstecken. Die Stirn fo glatt, wie die ichweizerischen Bauernhofen. Welche kaum das Brod zu effen, gleichwohl als eine von Albel aufziehet. Ungeachtet beffen (wie bas Dei:

bervolk so viel sich schätzet) hat diese einundvierzigiale: rige Metz einen Spiegel fur vierundzwanzig Thaler gekauft, in welchem fie fich taglich ganze Stunden besichtiget, da sie boch so schändlich, daß alle Teufel vor ihr fliehen mochten, und beren gibt es noch viel. Die haßlich fie auch fenn, viel sich bilden ein, benn fie ver: meinen, wenn fie fich felbft gefallen, fo fonnten ans bere sie nicht haffen, aber sie betrugen sich gar febr, fintemalen, indem fie foldes bei fich felbst glauben, zeiget bas ganze Ort mit Fingern auf sie: Ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix. Siehe, wie diese baher pran. get, wie eine Geiß an dem Strick, ihr Ropf ift verma: scherirt, als ob sie in ber Kastnacht gebe, sie trappt mit blogen Bruften herein, als ob fie eine Rleischha= derin fene, und Saufleisch feil habe, fie tunchet und schminket sich mit allerhand Sachen, wie ein Tuncher ein altes haus, und tragt oft so vielfarbige Rleider, als wie die Rarren bekleibet werden, von unterschied: lichen Flecken. Sage mir nun, wie gefall ich bir ? ohne Zweifel schlecht, benn bu auch wenig gerecht. Chrenwerthes Frauenvolk bleibt im beften Respekt.

1

2

.

,

Es ist jetiger Zeit die gemeine Red: "Des Herrn sein Diener," oder: "ich bitte, er wolle mich in seinen Gnaden erhalten." Wem seynd wir doch mehr verbunz den zu dienen, als dem allerhöchsten Gott? Warum sehen wir denn nicht, daß wir in seinen Gnaden verz bleiben? Der heilige Paulus sagt: "Si hominibus placerem, servus Dei non essem, wenn ich den Mensschen gesiele, war ich kein Diener Gottes," Wie konzunen wir also Gott gegen uns mit Liebe entzünden, wenn wir nur verlangen einzuholen das Belieben der

Menschen? Gin Diener, ber seine Besolbung verbeffern fann, verläßt feinen Berrn, und fuchet einen an= bern. Unfere Besoldung fonnen wir hoher nicht bringen, als wenn wir unfern liebreichsten Beitand zu einem Berrn verlangen zu haben, welcher auch den mindeften Dienst tausendfaltig belohnet. Gott ift unser Schuld: ner worden, fagt ber beilige Mugustinus, nicht, daß er was von und empfangen, fondern daß er es nach feinem Bohlgefallen versprochen. Und Bernhardus, das Berfprechen Gottes ift aus Barmherzigkeit, die Belobnung aber aus Gerechtigkeit. Ja nicht allein vergel= tet er alle unsere Werke, sondern da wir gefallen in bie Strafe ber Gunden, nimmt er folche auf fich, und berohalben wird er in fein garteftes Angeficht gefchlas gen, nach der Weissagung bes Propheten, um der Miffethat willen meines Bolks hab ich bich gefchlagen. Marum follen wir denn uns nicht befleißen, ihm gu gefallen, welcher uns mit fo viel Gnaden überschuttet? berowegen laffet uns, ihm zu gefallen nichts verfau: men, damit wir nicht etwa boren muffen, mas er bei feinem Propheten fagt: Siehe, ich will mit dir rechten. Laffet und feine Liebe gegen uns gewinnen, bamit uns nicht zu Theil werde jener Spruch: "Ihr fend nicht meine Schaafe, benn meine Schaafe horen meine Stimme. Derowegen ihr Berfluchten, gehet bin in das ewige Feuer!a

Wenn einer gedenket zu verreisen, und mit der Wohnung an ein anders fremdes Ort zu ziehen, so muß er vor allen Dingen die Gebräuche und Gewohnsteiten desselbigen Landes ansehen und begreifen, damit er sich hernach besto süglicher und besser darein schicken

ober richten fonne; also auch, wer gedenfet ben Sim= mel zu bewohnen, ber muß ben Deg und Gebrauch beffelbigen wohl beobachten. Die Beise aber und Beftalt, in diesem Orte zu leben, ift, bag man Gott in Reiniakeit liebe. Bon folder Bohnung ftehet gefdries ben, daß die Stadt Gottes fen von lauter Gold, gleich bem reinen Glas, und werde nichts Unreines hinein geben, sondern allein die, so geschrieben fenn in dem Buch des Lebens des Lammes. Damit man aber Gott mehr gefalle, foll die Lieb mit der Demuth vereiniget fenn; denn das Reuer der reinen und gottlichen Liebe kann nicht beffer verwahret und erhalten werden, als in der Afche der Demuth. Sintemal es eine ichone Bermischung ift der Liebe und Demuth in einer gottgefälligen Geel, in welcher die Demuth regieret und Die Liebe triumphiret. Durch die Demuth unterwirft man fich, und die Liebe gewinnt die Reigung bes gus tigsten Gottes. Gott zu gefallen ftehet bem Menschen zu, daß er fich ihm mit Allem übergebe, wie ber bei= lige Bernhardus fagt: "Sicut bona mea non placent tibi, nisi mecum; ita dona tua non mihi sufficiunt, nisi tecum.

Indem sich aber ein Jeder dessen besteißet, solle meine Seel sich bemühen, anzustimmen einen klagvollen Gesang, zu bedauern denjenigen, dessen Angesicht mit einem Backenstreich entunehrt, und also als eine trauzige Turteltaube zugleich einladen, alle verliebten und betrübten Zeiten, welche sich verlieben in jenen, in quem desiderant angeli prospicere, dessen Angesicht die himmlischen Geister zu sehen verlangen. Darum

Abr. a St. Clara fammtl. Werke. XI.

100

ែលមានជាប់ ស្រាប់ ហើញសេខា បាន ដែលនៅ នេះ សែខ ១១១។

Ach Angensonn, des Herzens Brunn, Die du mein Jesum liebest; Bewerd dich sehr, daß du ein Meer Der Zäher von dir schiebest. Sein zartes Fleisch jungsräutich keusch Wird durch ein Knecht geschlagen; Doch dieses er geduldig sehr Aus lauter Lieb thut tragen.

#### II.

Er hat sein Herz zu Pein und Somerz Zwar willig längst bereitet; Darum zugleich bei solchem Streich Ihn die Geduld begleitet. Was du verschuldt, er mit Geduld Zu deinem Nut thut bussen; Darumen ach! ein Zäherbach Aus Gegenlieb thu fließen.

#### III.

Ein Zäherguß, ein Thränenfink Laß gehen aus dein Augen; Vor dein Schwachheit zu jeder Zeit, Ganz füß dir werden taugen. Die Lieb ertrinkt nicht, und versutt Nicht in den heißen Zähren; Ein Thränendamm, die Liebesstamm Thut erst da recht ernähren.

# IV.

Dieß ift gewiß, gland mir nur dieß, Sonsten von vielen Rlagen Häte muffen ich, elendiglich Schon längstens, ach! verzagen. Allein die Brunft mit heißem Dunst Die Bäher bald verschlucket, Und auf das Glas, der Wasserstraß Sie eilend nacher rucket.

# V.

Dieß Trauerg'sang und Zähergang Wird dir mehr Nupen bringen, Als alle Freud und Lustbarkeit Der vielgeliebten Dingen. Ach, wein nur fort, brauch auch nur Wort, Jedem dein Leid zu sagen; Gleichwie ihr Schall ein Nachtigall Erfüllt mit Traur und Klagen.

# VI.

Ach seh! wie ich ersuche dich, Mit steter Vitt und Plagen, Darum mir du, sollst dieses zu Und nicht einmal versagen. Laß lausen dann all Wasser an, Was in dir ist verborgen, Laß sließen sie, und ruhen nie, Auss Wenigst heut und morgen.

## VII.

Bum Brunnen ach, dein Augen mach, Damit die Zäherstraßen
Der Wellen Schwall und Thränenfall Niemalen thu verlassen.
Ganz Wasserflüth von dir ausschütt, Im Weinen thu verharren, Bis jedes Aug ein Zäherlaug, Schier gleichsam wollt erstarren.

# VIII.

Denn wer wollt senn, härter als Stein, Die Zäher zu versagen? Ein Marmor hart nach seiner Art So gar thut Thränen tragen: Er solche oft ganz unverhofft Von Ihme häusig schwizet. Worinnen dann nicht Jedermann Vor Jesu Zäher sprißet.

#### IX.

Ein großer Schmerz nimmt ein mein Herz, Wenn ich dieß thu bedenken, Und immerzu nach Jesu thu Mein G'müth und Sinn hinlenken, Ich dann auch gleich in Thränen reich, Mitleidend ach zersließe; Und einen Bach vor solche Schmach, So er empfängt, ausgieße.

#### X.

Er mit Gebuld träget die Schuld Der Welt und ihrer Kinder; Er fraftlos steht, und büßend geht Die Sünden aller Sünder, Er matt und frank zur Würgebank Sich wagt, veracht all Frenden, Er Hohn und Spott bis in den Tod Thut willig für uns leiden.

#### XI.

Leichtfertigkeit hat nur ihr Freud, Weil sie kann ihren Willen, Un Jesu gart, gebunden hart, Mit Stricken jeht erfüllen. Sie denkt schon bort nichts aus als Mord, All's ist in lauter Lärmen, Und Riemand hat bei solcher That Mit Jesu ein Erbarmen.

#### XII.

Riemal verfahrt so witd und hart, Gin Tiegerthier mit nichten, Mit seinem Naub, wie wild und taub Man es nur mag erdichten, Kein Leopart, so wilder Art Mir leicht wird vorgebildet; Wie da erscheint der Juden Gmeind' Aus Haß und Neid erwildet.

# XIII.

Er vor uns büßt, als wann er müßt Bu ein Schlachtopfer werden. Die Juden sennd, als seine Feind Vor ihm wild in Gebärden. Die falsche Rott den großen Spott Dem Jesu mein erweiset; Den sonsten doch, im himmel hoch Die Schaar der Engel preiset.

# XIV.

All's Falschheit war, das solche Schaar Ehnt bei Gericht vorbringen, Was sie da klagt, was sie da sagt Allein dahin thut bringen, Wie sie könn Ihn, salsch richten hin, Und dem Tod übergeben. Der doch da ist des Lebens Frist, Ja aller Menschen Leben.

# XV.

Wie kannst du doch so hartes Joch Uch; Jesu mein! ertragen? Willst du allein derjenig senn, Von welchem man kann sagen: Er hat die Schuld, doch ohne Schuld Geduldiglich ertragen. Und ganz unrecht von einem Knecht Jus Ang'sicht wird geschlagen.

# XVI.

Stets will ich dich, gleichwie du mich, Mit Liebesarm umfassen, Dich ich nicht hin aus meinem Sinn Werd liebster Jesu lassen. O Herzenslicht, wenn mein Herz bricht, Sollst du dann mein Herz bleiben, Alch höchster Ruhm, zum Sigenthum Dir ich mich thu verschreiben.

## XVII.

D Unverstand vermessener Hand, Wie grausam thust du schlagen, Hinab zur Höll, eilend und schnell, Warum wirst nicht getragen? Uch, der Geduld, der nichts verschuldt! Und ohne Schuld that leben. Dem wird da gleich ein Vackenstreich Auch ohne Schuld gegeben.

#### XVIII.

Alch, ach! wer kann es feben an, Und kein Mitleiden tragen? Uch, komme ber, betrübtes Heer, Und diefes thu beklagen. Empfang den Streich mit ihm zugleich, Pein eig'ne Schuld thu buffen, Bor welche Gott viel Schmach und Spott hat hier ausstehen muffen.

#### XIX.

Dein Sündenruß zu solcher Buß Hat ihm Ursach gegeben;
Weil du mit Schand in allerhand Lastern; geführt bein Leben.
Die Seufzer schieß, die Thränen gieß,
Werd aller Freud vergessen;
Und bei ihm dann dich klage au,
Die Schuld thu dir zumessen.

#### XX.

Du, du sollst senn in solcher Pein, Du hast die Sünd, begangen, Vor welche Gott leidt solchen Spott, Vor welche er gefangen. Du hast die Schuld, er mit Geduld Doch thut die Straf empfangen; Obwohlen dort an jenem Ort Er wird ganz göttlich prangen.

Die Lieb erkennet man aus dem Leiden, welche Lieb erzeiget jener vortreffliche Liebhaber unserer Seez len in diesem seinen Schmerz, so sein göttlich Angesicht durch den Backenstreich empfunden. Darum gleicher Gestalt die gottliebende Seele solle entzündet senn mit Lob gegen denjenigen, welcher sie geliebet, und annoch liebet, solle auch zugleich erzeigen, den in ihr verborz genen Pfeil der Liebe in dem Herzen, daß sie nicht weniger verwundet ist gegen ihr, denn was kann trostreichers senn als verwundet werden von ber Liebe, welche Gott ift. Deus charitas est, spricht ber beilige Johannes, gleichwie auch der Apostel fagt: Deus pacis et dilectionis erit vobiscum, Gott ber Liebe und des Friedens wird mit euch fenn." Als wollten fie melden : Betiteln andere Gott nur einen Allmache tigen, einen ftarten Giferer, groß und erschrecklich, und einen Gott alles Landes; fo fagen wir, er fen bie Lieb. Mennen ihn andere nur einen Gott alles Miffens, einen herrn der Beerschaaren, und einen Ros nig der Gotter und aller Gewalt; fo fagen wir, er fen die Liebe. Loben ihn andere nur einen Geren aller Berrn, einen Erlbfer und Erofter aller berjenigen, die ihn ehren und anrufen, oder aber einen Richter ber gangen Welt, fo fagen wir nur, Gott ift die Liebe, und zwar diejenige Lieb, wer in folder bleibt, ber bleibt in Gott, und Gott in ihm. Ach, eine vortreff= liche Bunde, ein suger Bunderftreit! burch welchen bas Leben hineindringet, und fich felber durch die Bertheilung einen Gingang machet.

Bon unserm ersten Bater Adam haben wir gelers net den Ungehorsam, von der Mutter Eva den Fraß, von Kain den Todischlag, von den hebråern die Abgöttez rei, von dem König David den Chebruch, von Senas cherib das Gotteslästern, und von dem Petro das Weinen; aber von Jesu lernen wir das Lieben, durch welches er sich zu einem Menschen, und uns hingegen zu einem Gott gemacht, darreichend sein allerschönstes Ungesicht den Streichen.

Da David auf der Flucht vor Saul in der Wiste ganz ermattet, schickte er zu Nabal, einem Reichen

felbigen Landes, um etwas Epeis anzuhalten, alldies wellen er feiner Sirten und Schaaf ein Beschutzer ges wesen, war Nabal so undankbar, daß er ihm nicht allein nichts überschickte, sondern die von David abgeordneten Boten mit harten Worten angefahren, und gefagt: "Was foll ich meine Speis und Trank barreichen folden verloffenen Leuten, die ich nicht weiß, woher sie sennd. Tollam ergo panes meos, aquas meas et carnes pecorum, et dabo viris, quos nescio, unde sint." Abigail aber, ba fie folches vernommen, hat sie ohne Miffen ihres Mannes genugsame Speifen zusammen gemacht, und ift David, der solche mit dem Schwert suchen wollte, entgegen gegangen, hat ibn foldergestalt verschnet, daß er nicht allein befriediget worden, sondern auch sogar nach dem Tode ihres Mannes sie ihm vermablet.

Der Leib und Seel sind Nabal und Abigail; von diesem Nabal dem Leib begehret der allerhöchste Gott zu Zeiten eine kleine Erquickung; deliciae meae esse cum filis hominum, und verlanget nichts anders, als nur allein das Herz: Praebe mihi cor tuum, welches sich durch bose Neigungen ausgießet in die Lust und Ergötzlichkeit. Aber der närrische Leib, ganz ersoffen in den Wollüsten dieser Welt, redet, als wie einer, der von der Erde ist, und schlägt solches gänzlich ab: Ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum, nicht betrachztend, daß alles dem Erschaffer einig und allein zus gehöre, also daß Gott nicht unbillig zu dem billigsten Zorn bewegt wird. Solches aber vermerkend, solle die Seel, als eine weise Abigail, dem erzürnten göttlichen David Christo Jesu, der in der Wüste dieser Welt sie

und das Ihrige so oft beschützet und mit seinem Blut verfochten, in demuthiger Lieb, entgegen gehen, vor ihm in wahrer renevoller Bußfertigkeit zu Füßen falelen und um Berzeihung bitten. Aufer iniquitatem famulae tuae, so wird es geschehen, daß sie ihn nicht allein verschnet, sondern wird sie widerum zu Gnaden aufnehmen, und nach dem zeitlichen Tod des Leibes ihn in ewiger Glückseligkeit vermählen. Derowegen ach! zu wünschen wäre es, daß wir ihn verehreten als einen Herrn, liebeten als einen Vater, umfasseten ihn als einen Bräntigam, fürchteten als einen Richter, und anbeteten als einen wahren Gott mit allen himmzlischen Geistern.

# Das 15. Rapitel.

Was wohl vermahrt, Dian flehlet hart.

f many and a self or ma com

Es meldet die göttliche Schrift, daß Jesus gebunden zu dem Hohenpriester Caiphas gesandt worden; die andern Hohenpriester aber und der gauze Rath suchten falsche Zeugnisse. Die Unschuld wird gedrückt, aber nicht unterdrückt, und obwohl es zu Zeiten das Ansehen gewinnet, als wenn das alles ausspähende Aug Gottes in unsern Widerwärtigkeiten zugeschlossen sen. Gleichwie Christus schlief in dem Schifflein seiner Jünger unter den sausenden und brauz

senden Wellen des Meers, so geschieht doch solches nur darum, auf daß die Unschuld desto mehr hervor leuchte. Es ift zwar beffer, barum leiden, als baß man Bofes gethan bat; tenn dieffeits erfolgt die billige Straf auf begangene Uebelthat, aber jenseits fann fie gu nichts, als zu Ehren gelangen, denen, die fie mit Geduld übertragen. 2118 Saul jum ifraelitischen Ronig erwählt murde, fagten die Rinder Belial: Num salvare nos poterit iste: was wird diefer uns erlbfen konnen? und haben ihn veracht. Aber Saul achtete es nicht: Ille vero dissimulabat se audire. Die Wahr= heit erscheine gleich geschwind ober langsam bervor; jedannoch macht sie denjenigen berühmt, der unbillige Schmähreden und Gewalt herzhaft überstanden. Die so von und übel reden, sennd nicht gleich diejenige, welche und am meiften schaden. Wir find ee, bie wir unsere argften Reind felber fennd. Es ift beffer, bag man ubel von und rede, als bag wir Uebel begehen. Es ift beffer, den Ramen eines Unschuldigen verlieren, als jemals nachlassen, unschuldig zu senn. Die Ehr wird durch eben daffelbige, durch welches man einen ju verschwärzen gedenkt, auf das Rene grinen und bluben, ein Berg, das mit Tugenden grunet, fann von der Scharfe, welche das Schwerdt der Junge bes gleitet, nicht verlett werden.

0 4

Ungeachtet dessen findet man doch gar wenig, welche mit dem schändlichen Laster der Ehrabschneidung nicht behaftet. Derowegen der heil. Ehrysostomus schreibet; von dem Laster eines freventlichen Urtheils und Berzkleinerung wird man nicht bald einen Menschen befreit sinden, sowohl von denjenigen, welche ihr Leben in

einem geiftlichen Stande zubringen, als bie es in ber Welt verzehren, welches ein luftiges Panquet bes leis bigen Teufele ift. Derohalben Bernhardus fagt: Mache bem ihr untereinander zusammen fommet, so verkoftet ihr nicht das gottliche Abendmahl, fondern vielmehr trinket ihr den Relch des Satans, ba ihr einander zubringet das Gift der Ehrabschneidung, und durch die Ohren der andern zu dem Herzen genommen wird. Nicht allein aber bemakelt fich berjenige, fo foldes Laster begehet, sondern auch derjenige, welcher folches mit einem Mohlgefallen anhoret, ober foldes nicht verhindert, der doch Umts halber foldes zu verhindern schuldig ift. Die Chrabschneidung geschieht nicht nur ba, wenn einem die Ehre falscher Weif' benommen wird, sondern auch, wann ein Lafter einer Person ents becket wird, welches annoch nicht offenbar, auch folches nicht zu verbeffern weiß oder schuldig ift; und obschon Dieses Lafter mit dem Diebffahl in bem übereinkommt, da das Entnommene wiederum muß zuruckgegeben were den, ift es doch viel eine größere Gund als der Dieb: stahl, weil die Ehr und guter Name die Reichthumer welt übertrifft nach den salomonischen Sprichwortern: Es ift beffer ein guter Rame als viel Reichthum. Un= angesehen deffen findet man so viel diesem Lafter er= geben, welche schwerlich dazu zu bringen, daß fie bie entnommene Chre guruckstellen, indem doch foldes nach Lehr aller Theologen geschehen muß, zur Vermeidung ber ewigen Straf.

Aristoteles sagt, daß des Menschen Zung gegen alle andere Gliedmassen des ganzen Leibes ein kleines und geringes Ding sen, welches die Natur also klein

zusammen gezogen und in dem Mund versteckt, damit anzuzeigen, daß man es selten solle entbloßen und aus feinem Lager heraus gehen lassen.

Bias, welcher einer aus den fieben Beifen in Griechenland gewesen, pflegte zu fagen, bag bie Da= tur die Bung mit einer doppelten Thur und Pforte habe verwahret, namlich mit den Lippen und Bahnen, auf daß fie fich nicht leichtlich seben laffe. Gleichwie aber eine Festung in Gefahr stehet, wenn sie bei ber Porte nicht wohl versichert ift, also an keinem Ort des Leibs thut das Leben und der Tod gefährlicher fenn, als in bem Mund und der Junge. Denn weil fie beibe ihre Thor allzeit offen haben, fo fann bas Leben hinaus gehen ohne einiges Reden, und der Tod hinein ohne einiges Rufen. Goll berowegen berjenige, welcher den Tod fürchtet und gern lang leben wollte, gute Achtung geben auf feine Bung; benn es fann sich sonften begeben, daß er nicht wußte zu leben, noch auch vermerke, woher ihm der Tod komme; darum fagt der weise Mann: "Wer seinen Mnnd be= wahrt, der bewahrt feine Geele.«

Es schreibet Plato von den Egyptiern, daß sie in ihren Schulen eine Junge gemalt gehabt, welche mit einem Messer in zwei Theile getheilt gewesen, damit sie haben wollen anzeigen, daß die Menschen das überflüssige und nothwendige Geschwäß sollten besichneiben und sich vor demselbigen huten.

Ein mir wohlbekannter Geistlicher saß auf eine Zeit bei einer vortrefflichen Gasterei, und da er die ganze Mahlzeit durch kein einziges Wort verlor, wurde er von seinem Nachbarn gefragt, warum er so stills

fdweige, hat er geantwortet, daß die Natur zwar bem Menschen die Rede gegeben, die Erwählung aber ber Beit, wann und was man reden folle, fomme allein von einem klugen Berftand. Berftandig foll man all= zeit reden, besonders vor bem gemeinen Bolf, welches ist ein blindes Thier, so sich leichtlich, wohin es durch das Geschrei geleitet wird, führen, und sich eine Sache, die von übler Nachred ausgebracht und für wahr ein= geblasen worden, schwerlich aus dem Gemuch und Bunge reissen låßt. Malus obedit linguae iniquae, et fallax obtemperat labiis mendacibus. Gin Bofer ift gehor= sam einer bosen Bunge, und ein Kalfcher gehorchet ben lugenhaften Lefgen. Bu fremden Lastern haben wir Alugen fo icharf wie ein Luche; aber unfere eige= nen Gunden zu sehen, find wir wie ein Maulwurf. Der Unverschamtheit fann fich nichts widersetzen, denn fie ift wie ein Fluß, welcher die Felsen der Tugend, fo gegen feine Ungeftumigkeit gefetzt fennd, felbft zersprengt und mit fich reiffet. Derowegen nolite multiplicare sublimia gloriantes, recedant vetera de ore vestro. Was schon geschehen ift, soll von keinem Mund hervorgehen, denn es sehr schändlich, sich durch Offenbarung des Rachsten Untugenden zu ruhmen; vielmehr sollen die alten Ding von dem Mund also ab= weichen, daß sie niemal mehr gehort werden. Wer nicht weiß, ohne Chrabschneidung und verständig zu reden, der befleiße fich, demuthig und schamhaftig gu schweigen, nach der Lehr Salomon: Gin Narr, wenn er schweigt, wird fur weise gehalten.

Ein übel nachredender Mensch ist wie eine Spinne, fintemalen wie die Spinnen den guten Saft in Gift

verwandeln, also macht er den guten Werken ein ubles Aussehen, und macht durch seine faliche Ausdeutung. daß fie fur bos gehalten werden. Doch geschieht es auch zu Zeiten, baß eine bose verlaumderische Bunge einen andern warnet, wie Philippus, Konig in Ma= cedonien, gethan, fagend von dem Berlaumder Nicanore; denn als man ihm anzeigte, wie gemeldter Nicanor so schimpflich und übel von ihm rede, gab er zur Antwort: Micanor vermeint es nicht bos, sondern will mich auf solche Weis' anmahnen, wie ich mich verhalten folle, ungeachtet ein folder wohl konnte betrachten, was Geneca fagt: "Die Red ift ein Bild des Menschen; wie der Mann, also auch seine Rede."

,

4.00

1

1

11

Es bezeuget der heilige Augustinus, daß ein Bolk fen, welches mit feinem Mund begabt, sondern den Uthem burch die Nase ziehe, und auf folche Weis' bas Leben erhalte. Gluckfelig ware bei folchen zu wohnen, î wenn sie in unsern Landen gefunden wurden, damit man ben falfchen Zungen und bofen Maulern entge= ben konnte, deren man so viel erfahren von Anbeginn P der Welt, daß man mehr ale gar zu viel angetroffen, 7 unter welchen fo ruhig zu figen, als unter Umeisenhau-5. fen, und solches hat Chriffus, die Unschuld felbft, er= 5 fahren und anhoren muffen, damider ihm falsche Zeu= , gen find aufgestanden, aber die Bahrheit hat ihr felbst 4 gelogen. Inzwischen wollten fie dennoch ihn auf aller-3 hand Weis' unter dem Schein des Gerichtes in das Berberben sturgen, insidias suas tribunalis schemate -19 palliantes. D hollenmäßiger Frevel! o lasterhaftige Bosheit!

Der heilige Markus fagt, man habe Chriftum

gekreuziget um brei Uhr, und ber heilige Matthaus meldet, er sen um sechs Uhr an das Kreuz geschlasgen worden, diese unterschiedlichen Stunden seynd also meines Gedunkens zu verstehen, daß die Juden den geliebtesten Heiland von dem Pilato um drei Uhr bez gehrten zu kreuzigen, doch aber solches erst um sechs Uhr vollzogen, als daß sie eine Stunde ihn haben gezkreuziget mit der Junge, und in der andern sechsten Stund mit den Werken; mit der Junge haben sie viele falsche Zeugen vorgebracht, mit der Junge haben sie seine Lehre verachtet, und mit der Junge haben sie seine Lehre verachtet, und mit der Junge haben sie seine Derz verwundet; daß also leichtlich abzunehmen, daß wir uns mehrer haben zu sürchten vor den Jungen der Wösen, als vor dem Schwerdt und Gewalt der Frommen.

Wollte Gott, daß man jetiger Zeit nicht auch bergleichen Gericht verspuren mußte! allein leider es ift zu beklagen, weil die Welt in folche Bosheit ge= rathen, daß man nicht viel mehr achtet ber Gerech= tigkeit, sondern vielmehr ausieht die Personen ohne Recht, darum jener Brillenmacher fehr wohl gefagt, als er gefragt wurde, warum er betteln gehe, geante wortet, weil das Brillenhandwerk nicht mehr gilt, benn die Leute sehen jest mehr durch die Kinger, als durch die Brillen, aber nur welchem man will. Un= geachtet es doch hoch verboten, indem der hochfte Befetgeber befohlen: "Du follst fein unrechtes Urtheil fållen, du sollst die Person des Armen nicht ansehen, noch ehren das Angesicht des Gewaltigen; gib beinem Radiften ein gerechtes Urtheil." Das thuft bu alfo, o Caiphas! baß bu die bekannten falschen Zeugen

laffest vorkommen und felbige anhorest? hast bu benn die Mag und bas Schwerdt ber Gerechtigfeit ver= loren, daß du nicht erwägen kannst die Unschuld vor den Lastern, oder die Falschheit vor der Wahrheit weißt zu unterscheiden? hat denn jenes schone Tugendbild der Justig den Flor oder Schleier seines Angesichtes bei dir verlaffen, daß du mehr ansiehest die Juden als ber Juden Konig? oder ist bein Verstand also in ihn eingewickelt, daß du denfelben nicht fannft empor fcwin= gen? Gleich mit gleich gefellt sich gern. Caiphas war nicht beffer als die Juden, der Richter nicht frommer als die Anklagenden, der Schriftgelehrte nicht mahr= hafter, als die falfchen Zeugen; benn ben Bogel fennt man an dem Gefang und die Glocken am Rlang. Was aber fann rein gemacht werden von einem Un= reinen? was mahrhaftes fann von einem Lugenhaften geredet werden? Dannenhero weil Caiphas vermerfte. daß die Zeugniffe nicht übereinstimmten, auch Chriftus zu feinem ihm vorgehaltenen fich verantworten wollte. fo ftand er auf, und sprach mit zorniger Stimme: nantwortest bu nichts zu diesen Dingen, die diese wis ber bich zeugen ? D unverstandiger Schriftgelehrter! ift's nicht nur zu viel, daß du zulässest solche falsche Zeue gen, ohne daß du felbst ihnen beistimmest? Weißt du nicht, was die Schrift fagt: "Mein Sohn! wandle nicht mit ihnen, halte beinen Fuß zurud von ihren Wegen, benn ihre Fuge laufen gum Bofen, und fie eilen, Blut ju vergießen." Aber der Mensch, da er in Chren mar, hat es nicht verstanden, er hat sich gehalten wie ein unvernünftiges Thier, und ist ihnen gleich worden; unangesehen Jesum ein Ochs für seinen Besitzer, und 13 \*\*

Ĭ

. . .

. 5

einen Esel für seinen Herrn in der Krippe erkennet hat. Daher der geliebte Heiland, weil er seinen Unverstand wohl vermerkte, gab ihm keine andere Antwort, sonz dern war wie ein Tauber, der nicht hort und seinen Mund nicht aufthut, und zu unterweisen, wie wir ganz großmüthig die Shrabschneidungen übertragen sollen. Derselbe aber ist großmüthig und edel, welcher gleich den großen Thieren das Bellen der kleinen Hündzlein nicht achtet. Hiob mußte von seinen Freunden unterschiedliche Schmähworte anhören, allein er achztete es nicht, sondern sprach nur: "siehe! mein Zeuge ist im Himmel." Gar wohl; denn wer seines Lebens in dem Himmel Zeugen hat, solle die Urtheile der Menschen auf Erden nicht achten, dieweil, wer sich auf Lügen verläßt, der nährt den Wind.

Ein Richter, ber die Gerechtigfeit recht üben und ein Diener derselben fenn will, der ube die Gerechtig= feit über sich selbst: Non valde attendas, quid homo faciat, sed quid, cum facit, aspiciat. Denn ein gu= ter Richter foll mit bem gerechten Stabe feines Lebens bas gemeine Wefen meffen, auch welcher bei den Menschen bestehen will als ein Gerechter und bei Gott als ein Vollkommener, der sen nicht vermeffen in feinem Umt; bas Umt aber eines gerechten Rich= ters ift, daß er vertheidige den gemeinen Rugen, fo für die Unschuldigen, übertrage die Unweisen, belfe ben Armen, widerstrebe den Geizigen, bezwinge die Ungehorsamen, und einem Jeden gebe, was ihm gebührt; de fructibus corum cognoscetis cos. Allein man horet wohl viel, welche sich ruhmen, wie viel fie ha= ben laffen benten, fopfen, viertheilen, verbrennen und

spieffen; recht, die Lafter muffen bestraft werden; aber wo find diejenigen, welche in Wahrheit fagen konnen, wie viele Gefangene sie haben erlost, wie viel Baifen fie ausgeheirathet, oder wie viel armen Anaben fie haben aufgeholfen ? Gine ichone Figur ftellet uns vor Die beilige Schrift an bem ftarken Simson; benn als feine argsten Feinde, die Philister, durch Berrathung Dalila, ihn gefangen hinweg geführt, haben sie ihm die Saar abgeschnitten, an den Augen verblendet, und an die handmibl gespannt, nachmals in bas haus Dagon, ihres Gottes, gefchleppt, daß er vor ihnen spielte. Was aber fur ein Spiel spielte Samson? Man erdenket unterschiedliche Spiele, als Ritterspiel, Freudenspiel, Trauerspiel, Berspott =, Bexier =, Burfel=, Bret: und Saitenspiel, auch dergleichen viel andere mehr; benn manches Spiel ift fur die Sehenden gemacht, manches fur die Blinden.

Weil nun jetzunder Meldung geschieht von dem Spielen, mochte ich wohl wissen, was in solchen Bemühungen für Aurzweil? ich vermerke bei keinem Spiel einen Gewinn oder Nutzen, ausgenommen beim Kartenspiel. Denn in dem Turnier und Ritterspiel haben also gespielet viel, daß sie das Pferd oder Glied am eigenen Leib verloren, und Ritter zu Fuß nach haus kommen, oder die Sporn im Kopf getragen. Im Freudenspiel haben sich viele also ergötzet, daß sie ihre Seel und Leib in die größte Gefahr gesetzt, und nach geringer Freud erwarben schweres Leid. In Trauersspielen kann man keine Freude sehen, weil alles thut traurig hergehen. Im Verier und Spottspiel ist man dfters in Harnisch und Ernst gekommen, und wenig

-

1

3

Freud eingenommen. In bem Würfelspiel ist Nugen nicht viel, besonders wenn man auf der Trommel sein Leben verspielt. Im Bretspiel ist wenig Ehr einz zuholen, denn auch Fürsten und Grafen zu Schuster oder Schneider werden.

In dem Saitenspiel mochte wohl eine Erquidung fenn, aber auch oft beim besten Tang bleibt nicht eine Caite gang, Allein die Rarte bringt Rugen, aber meffen Arten find die Rarten? Bielleicht ein Menner, welchen du faunst fur Alles brauchen? Dein, denn was ju Jedem fann gebraucht werden, halt man in ringer Chr. Bielleicht eine Sau? auch nicht, benn viel mit Cauen umgehen, thun auch nicht fauber bestehen. Diel: leicht einen Ravall? auch nicht, denn viel mit dem Ravall gefturget und den Sals gebrochen. Dielleicht einen Konig? Dieses ging bin, wenn er nicht einen Gewinn ober konigliche Schenkung mit fich brachte; allein der Schenfer ift gestorben. Bielleicht der Schel-Icn-Bub? auch nicht, benn die Schellen bald Jeben verrathen. Weffen Arten find denn die Karten? ich fag es furg, der Kreug : Bub und Kreug : Damen , die g'winnen Alles zusammen. Ich will sagen, diejenigen fennd die besten Spieler und reichsten Gewinner, es fen gleich, eine Manne : oder Beibeperson, die mit dem Rreug, welches ihnen Gott gufchicket, in geduldi: ger Uebertragung also wissen zu spielen, daß fie den Edat ber himmlischen Freuden gewinnen. Die Schellen gehort dem Marren, die Schaufel zu dem Rarren, Die Gidel fur die Sauen, der Edftein zu dem Bauen, tas Berg fur die Goldaten, bas Laub fur große Thas ten; aber das Rreuz gehort einem jeden Chriften, deffen sich Reiner soll entschlagen, denn es bringt keis nen schlechten Gewinn, sondern die hochste Seligkeit.

Was Samson für ein Spiel gespielet, ist leicht zu erachten. Ein blinder Mann, ein armer Mann, also vermeinen etliche, daß, weil Samson seiner Augen sepe beraubt worden, haben die Philister ihn nach Weis der Blinden an die Wänd und Säulen gestoßen, auch auf vielerlei Weise geschlagen und gespottet.

Christus Jesus, der wahre Samson, nachdem er gefangen und gebunden hinweg geführet worden, mußte vielmehr Schand und Schmachworte einnehmen, denn obwohlen sie ihn seiner Augen nicht beraubet, haben sie ihm doch solche mit einem schändlichen Tuch bedezchet, sie stießen ihn zwar nicht an die Wand, aber gleichwohl schlugen sie ihn mit vielen Stricken und Prügeln; sie haben ihm zwar die Haar nicht abgezschnitten, aber gleichwohl haben sie ihm solche mit großem Schmerzen samt dem Bart außgerauset, sein Angesicht mit stinkendem Speichel besudelt, und mit allerhand Gotteslästerung beschweret.

Warum aber Gott sein so holdseliges Angesicht hat verbinden lassen wollen, mochte vielleicht wohl eine Urssach senn, alldieweilen der Wohlstand des menschlichen Lebens bei freundlicher Erhellung des göttlichen Angessichts, wie eine schöne Blum bei mildem Sonnenschein grünet und aufgehet, wie der königliche Harfenist sinzget: "Laetisicabis eum cum gaudio in vultu tuo, du wirst den Menschen fröhlich machen mit deinem Angesicht." Ostende faciem tuam et salvi erimus. Laß uns dein Angesicht erscheinen, so werden wir geznesen und selig werden. Woraus erscheinet, daß die

Glückseligkeit des Menschen der Erstrahlung des gotts lichen Angesichtes zugemessen werde, die von der, als gleichsam das Licht von der Sonne herkommet. Wenn wir aber sündigen, und durch die Sünde uns von Gott abwenden, so wendet Gott sein Angesicht auch von uns, und wir werden mit allerhand Trübseligkeiten überschüttet, denn wenn das Unglück mit uns den Meisster spielet, ist es eben so viel, als ob Gott sein Angessicht vor uns verdeckte, wie solches Hiob bezeuget: Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimieum tuum? Warum verbirgst du, o Herr, dein Angesicht, und hältst mich für deinen Feind? Aus welchen Worzten erhellet, daß Hiob die Ursach seines Unglücks und seiner Mühseligkeit dahin ziehe, weil Gott sein Angesicht vor ihm verborgen und verhüllet hatte.

Es erzählet Plinius, daß in Afrika etliche Gesichlechter gefunden werden, welche die andern Menschen mit der Stimm und Zung bezaubern, daß nemlich, wenn sie einen Baum von wegen seiner Schöne, die Frucht auf dem Acker, ein Pferd oder sonsten ein Thier, auch einen Menschen loben, so sterben sie alsobald, oder fangen zum Wenigsten an, zu verdorren, oder werzden tödtlich krank. Nicht ungleich waren die Zungen der Juden, welche durch ihr giftiges Ausspeien der Unwahrheit nicht allein suchten das Verderben, sonz dern auch den Tod Christi.

Der Saffran sprosset alebann nur viel schöner, wie Plinius meldet, wenn er mit Füßen wird zu Boden getreten; die Rose glänzet in verwunderlicher Schönsheit hervor mitten unter den Dörnern; die ausgedorrsten Felder und die vom Himmel entbrannte Erde in

den heißen Sommertagen, werden durch die feuchten Regen wieder erfröhlichet. Also eine menschliche Seel, die durch die Laster ganz verdorret, wird durch die Regenguß der Schmach und Lästerwort erfrischet, scheiz zet als eine annehmliche durch den Purpur der Schamz daftigkeit bei Erhellung der Unschuld nur glänzender, zus den Dörnern der Verläumdung hervor, und je mehr sie unterdrückt wird, desto mehr schwinget sie sich empor.

Mancher Menich gedenket, wenn nur andere Leut nicht wiffen, was er fur ein Schelm fen, und mas et fur faubere Studlein die Zag feines Lebens getrieben, jo sen es schon recht. Es ist jetiger Zeit ber Welt Beife, daß man oft die allerargften Schelmen fur die ehrlichsten Danner respektiren muß, wenn fie ichon gleich ein Brandmahl in dem Gewissen haben, und ihr Lebtag nichts Gutes gestiftet haben. Alber mas bie Menichen nicht wiffen oder zum Wenigsten vermeinen, bag man es nicht wiffe, bas weiß Gott. Und wollte Gott, daß fie gedachten, Gott febe, bore und mußte Alles, ob es ihnen schon vor den Menschen verborgen ju fenn gedunket, so murden fie ja zweifelsfrei nicht jo frech, fo ficher und verwegen zu bem Gundigen fenn, fich nicht so einbildisch und schonscheinend ftellen, fon= bern fich por diesem hellklaren Aug und leisen Ohr besto beffer schenen, so oft fie eine Binkelfund begeben, oder heimlich die Ehr abschneiden, als wie die Juden Chrifto offentlich gethan.

Wo bist du, Mitleiden tragendes Gemuth? wo bist du? mache dich herbei, und nimm wahr, wie der allersußeste Jesus leidet so große Schmach und Qual. Beherzige, wie für beine überflüssige und durch die Runst gemachte, hochst schändliche Zierd beines Munzbes und Lippen er wird verspeiet! Ach, erwäge, wie für beine gar zu große Begierd, welche du trägst, dein eigen Lob anzuhören, erschallen die allerschmachten eigen Reden in seinen Ohren! Betrachte, wie für deine gar zu frechen Augen werden die Seinigen mit einem wüsten Feizen verbunden! Gedenke, wie für delenen so eigensinnigen Ochsenkopf der seine mit vielen Streichen werde belästiget. Derowegen, weil solches gezschicht wegen dir, so eile du desgleichen zu ihm auf den Altar in den Tabernackel. Bereue alle deine Sünd und Laster, und da du solches verrichtest, will ich mit kläglicher Stimm meinen Jesum, der von den Juden viel erleidet, bedauern.

I.

Wer kann sagen,
Mit was Plagen
Werd geplagt der Liebe mein?
Wer wird können
Ihn ernennen
Für ein Spiegel mackelrein?
Man wird sagen,
Das Verjagen
Sen in seinem Angestcht,
Schönstes Prangen
Nother Wangen,
Die da nunmehr glänzen nicht.

H.

Gang verblichen Und entwichen Ift das schönfte Purpurfeld, Wie die Rosen Mit Liebkosen Hatten ihren Sip bestellt, Jeht bedecken Und bestecken Solches viel der Speichel wild, Wer wird können Es dann nennen Der Schönheit kunstreiches Bild?

#### III.

Schönste Wangen,
Die gefangen,
Bald empfangen viel der Streich,
Welchen sonsten,
Doch umsonsten,
Wollt oft Flora werden gleich.
Was vor Arten
In dem Garten
Schöner Blumen wird gedenkt,
Wahrlich feine
Wie ich meine,
Also schön die Flora schenkt.

## IV.

Nicht wird haben
Solche Gaben
Ein wohl zugerichter Gart,
Wo zu finden
Und zu binden
So viel Blumen schönster Art,
Die gemalet
Und bestrahlet,
Phöbus mit den Strahlen sein,
Abr. a St. Clara sämmts. Werke. XII.

14

Wann gn morgen Er verborgen Bald fich stellet wieder ein.

# V.

Dennoch aber Ach, Liebhaber Jesu! der die schönste Blum, Dessen Wangen Mehrer prangen Als ein Blum des größten Ruhm. Diese müssen, Durch die Schärfe harter Streich, Die geführte Blumenzierde Bald verwelfen hier zugleich.

#### VI.

Wie die Sonnen,
Die thut wohnen
An dem blan gesternten Zelt,
Alles malet
Und bestrahlet.
Was in sich begreift die Welt.
Und die Sternen,
Die von Fernen
Zieren schön das Firmament,
Also werden
Auch auf Erden
Sonst die Augen schön geneunt.

#### VII.

Sie bestrahlen Ja zumalen Jenes schöne Purpur-Bett. Wo die Wangen Röthlicht prangen, Mit den Rosen in die Wett, Sie all's zieren, Und da führen Hin und wieder ihren Glanz, Als ob wollten Oder sollten Sie anführen einen Tanz.

## VIII.

Nun bedecket
Und bestecket
Aber solche Strahlen siud,
Ja die g'wesne
Auserlesne
Rlarheit, jest verderbt man sind;
Denn mit Sorgen
Läßt man morgen
Ganz verhaßt den armen Mann,
Ist verlassen
Auf der Gassen,
Weil er nicht mehr sehen kann.

# IX.

Große Schmerzen
Seynd dem Herzen
Dazu mangelt das Gesicht,
Augen haben,
Ihre Gaben
Aber dürfen brauchen nicht,
Besser taugen
Thut den Augen,
Sehen nach zusaßner Frohn,

Als verbunden So viel Stunden, Und nicht sehen Sonn und Monn.

#### X.

Der wird sollen Und wird wollen Alles recht wohl spähen aus; Wenn die Wachten Bei den Nachten Ihm obliegt behm Schilder-Haus; Wenn entgegen Ohn Bewegen Ihm das Aug verhället ist, Wird nicht sehen Er hergehen Seinen Keind, noch dessen List.

#### XI.

In dem Gehen Wird ausstehen Viel Gefahr ein blinder Mann, Wenn ohn Leitung Und Begleitung Er ein Straß wird treten an. Mit bend Händen Er an Wänden Suchet zwar gebahnten Weg, Doch thut irren Und verwirren Oft er bei entwichnem Steg.

#### XII.

Wann indessen Er vermessen Weiter sich wollt wagen fort, Boller Schrecken Un all'n Ecken Suchet er ein sicher Ort, Ja zu Beiten Fort zu leiten Wird ein Hündlein müssen ihn, Weil er gehet Und nicht stehet, Gehet, und weiß nicht wohin.

## XIII.

Won den Knaben Wird er haben Oft viel Spott und Ungemach, Doch zu rächen Er bestrechen Kann sich nicht die g'ringste Schmach, Auch beineben Thut man geben Ihm viel Stöß und harte Streich, Die empfangen Bald die Wangen,

## XIV.

Doch zu dulden,
Wann durch Schulden
Man der Augen wird beraubt,
Und zu sehen,
Noch zu gehen
Ihm die Gnad wird nicht erlaubt;
Aber leiden
Ohn Vermeiden
Was man niemals hat verschuldt,

In solch Röthen Ift vonnöthen, Dag man wahrlich sich geduidt.

# XV.

Mit was Schmerzen
Seines Herzen
Wird dann nicht mein Jesus seyn
Angefüllet,
Da verhüllet
Würd sein Angesicht ganz rein,
Und daneben
Ihm gegeben
Würden so viel harte Streich,
Daß für Schmerzen
Seines herzen
Er schier worden war ein Leich?

#### XVI.

Ach vermegnes,
Ehrvergesnes
Und trenloses Judeng'sind?
Sollst du jenes
Also schönes
Eingeborne Gotteskind
Wist bemackeln,
Dem die Fackeln
Auf dem blauen Himmelssaal
Richt zu gleichen,
Sondern weichen
Ihm an Schönheit allzumal.

# XVII.

Wie verteufelt Und verzweifelt Gehft du um mit beinem Gott? Wie so gränlich
Und abschenlich
Fängst ihn zu dem großen Spott?
Ach, so feindlich
Und unfreundlich
Ihm die Augen nicht verbind,
Dann du wahrlich
So verharrlich
Selbsten mehr als entenblind.

# XVIII.

Gi so schmerzen :
Vollen Herzen
Und verhälltem Angesicht,
Jesu würde
Solche Bürde
Schwer doch senn gefallen nicht
Wann uns Blinden
In den Sünden,
Durch versteckte Dunkelheit,
Wir utcht: würden
Schwere Bürden
Selbsten haben zubereit.

# XIX.

Dann die Liebe Ihme triebe Bon dem himmel in die Welt. Ach! es glaubet, Ihn beraubet Sat die Lieb des himmelszeit! Ihm verbunden Und umwunden Hat die Lieb sein Angesicht, Und die Sünden Thun verbinden, Dag wir sehend sehen nicht.

## XX.

D und Blinden!
O der Sünden!
O der harten Finsternuß!
Die und Sünder
Auch nicht minder
Bringt in große Kümmernuß.
Laßt die Augen
Und nur taugen
Bu dem, der sie vorgebracht,
Daß wir sehen
Und entgehen
Jener steten Höllenmacht.

Es ift zu beklagen, bag wir Menschen in unserer Begierde und Anmuthungen, in unferm Wollen und Nichtwollen, in unserm Thun und Meiden nicht selren so unvorsichtig oder vermessen sennd, daß mir lieben, was wir follten haffen, und haffen, was wir follten lieben, daß wir verlangen, was wir sollten laffen, und laffen, was wir sollten verlangen, daß wir suchen, was wir sollten verwerfen, und verwerfen, was wir follten suchen, indem wir nemlich jene Sachen haffen, verlaffen und verwerfen, aus denen unfer großtes Beil mit der Zeit erwachsen marde, hingegen aber dasjenige zu lieben verlangen und suchen, das uns endlich zu unserm hochsten Berderben gereichet. Es ift zu beklagen, sprech ich, daß wir albernen Aldamskinder nicht wollen verstehen, was zu unserm Rugen und Beforderung unserer Seelen Seligkeit, oder aber zu

eigener Ehr und gutem Namen nothig ist, da doch oft die Ehren reizenden Gedanken unsere Unehr lockenden Unzfechtungen bestreiten. Ein unvernünftiges Thier, wenn es an einem Orte vermerket, seines Gleichen geschlagen oder gefangen zu werden, machet sich davon, wer seiznen stärkern Feind weiß anzutreffen, und sich vor ihm nicht hütet, der geräth leichtlich in Gefahr. Wir aber wissen, daß die Angen unsere größten Feinde sind, die uns gar oft in das größte Verderben stürzen, und denz noch verstatten wir denselben alle Freiheit. Hätte Eva den Apfel nicht gesehen, so würde sie nicht verzlanget haben ihn zu verkosien. Wie viel sehnd, welche durch das Gesicht und Auschauen sehnd betrogen, oder durch das Auge in dem Herzen verwundet worden?

Die Zauberer konnen einem Menschen auch nur mit ihrem Gesicht Schaden zufügen, wie die Glossa über die Wort des heiligen Pauli an die Galater bezeuget, ba er zu ihnen schreibet: Dihr thorichten Gas later! wer hat euch bezaubert, daß ihr der Bahrheit nicht glaubet ?" indem gemeldete Gloffa fagt: "daß et= liche Menschen gefunden werden, welchen die Augen alfo entzundet, daß fie auch mit einem Augenblick ans bere beschädigen konnen. Melches man denn nicht fur feltsam und unglaublich halten foll, fintemal man in der Erfahrung befindet, wie Ariftoteles fagt, daß eine Frau, jo ihre gewohnliche Zeit hat, einen neu pos lirten Spiegel, wenn sie darein siehet, befledet. Ja man halt es auch davor, wenn einer, so ein mangel, haftes Aug hat, stark in ein gesundes Aug sehe, so stecke er dasselbige auch an. Ja nicht allein beschädigt ein ungesundes Aug ein anders, sondern auch Leib und

Seel; darum Christus spricht: "Si oculus tuus nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit, wenn dein Auge ein Schalk ist, so wird der ganze Leib dunkel.

Dina, eine Tochter Jafobs, ging aus, zu feben bie Weiber selbigen Landes, aber mit was für einem Rugen?

Kaum thate se ihr Augen auf, Solches Frauenvolf zu sehen, hat man die Jungfrau bald darauf Vermerket schwanger gehen.

Denn Sichem hat fie lieb gewonnen, zu fich geriffen, und ihre Jungfrauschaft schändlich geunehret, woburch fie jenen fostlichen und schonen Ebelgestein verloren, welcher nicht wieder zu finden. Alfo gehet es, wenn man fich nicht hatet vor dem Schieffen bes blinden Schugen, ber Liebe, fintemal nichts betrug: Ucher und leichter ift der Beranderung unterworfen, als die Jungfrauschaft, denn wenn Umor das Band bon feinen Augen hinweg nimmt, und einem andern umwirft, kann er ibn leicht verfabren. Dhne bag man frische Blumen fonft gerne bricht, und wenn ein Schaf= lein die Beden betritt, empfangt es unvermerkt einen Dorn. Die Augen sepnd nichts anders als ein Diftils girinstrument, wodurch das Berg weinet, und eine Thur, bie offen steht dem Gesicht und bem Tod. Goldes wußte gar wohl die G. Lucia des beiligen Predigere Ordens. Dieje, als fie vernommen, dag ein tapferer und hochadelicher Jungling durch ihre Augenstrahlen fo fehr verblendet, daß zu furchten, seine Seel mochte baburch tootlich verletzet werden, weil er seine gange

Lieb in solche Augen gesetzet, also rieß sie beibe aus, und überschickte ihm solche in einer Schüssel, wos durch sie nicht allein sein Liebesfeuer gedämpfet, sonz dern auch durch sondere Gütigkeit Gottes ihr voriges Gesicht erlanget. So zwar andere der heiligen Jungsfer und Martyrin Lucia zuschreiben, aber ohne Grund.

Was für Schaden die Augen dem David zuges füget, ist bekannt aus göttlicher Schrift, denn als er das Weib Uriå in ungebührlicher Weis angesehen, gewann er sie lieb, und durch solche Lieb wurde seine Seel zweifach verletzet, mit dem Scheden gewißiget, schlag. Derohalben durch eigenen Schaden gewißiget, sprach er zu Gott, seinem Herrn: Averte deulos meos, ne videant vanitatem, wende ab meine Augen, daß sie nicht sehen das Eitle. Also thut sich einer leicht verbrennen, wenn er sich nicht entfernet von eiznem Licht, dessen Glanz ihm uicht minder schädlich ist, als der Schein eines Kometen.

Der allerstärkste Samson stieg hinab in das kand der Philister, sah allda Dalilam, gegen welche er mit Liebesfeuer angezündet worden, schlief in ihrem Schooß und wurde dadnrch seinen Feinden übergeben. Alfo geschieht es, wenn man den Weibern zuviel vertrauet. Ein boses Weib ist ein schlimmes Kraut. Wer einem losen Weib vertraut, der ist betrogen in der Haut, derowegen Paulinus aufschreit: "D daß er ware so vorstwarz zewesen, sich vor dem Weib zu hüten, als stark er war den Löwen zu todten; indem es ihm besser ware gewesen, daß er von ihm auf den Boden geworz sen, als daß er gefallen ist mit den Augen." Ursach bessen der heilige Bernardus sagt: "Ich ermahne dich,

du wollest einen Bund machen mit deinen Augen, auf daß du nicht unbehutsam sepest und sehest, was du nicht sehen sollst, denn, obschon es geschehen kann, daß derjenige, so angeschauet, sich stark und standhaft verhalte, so ist dennoch zu verhüten, daß er nicht salle. ABeil es sich kann zutragen, daß der falle, so gesehen hat, aber es mag nicht seyn, daß der begehre und sich gesüsten lasse dessenigen, so er nicht gesehen, und jene zwei Alten ihre Gesichter von der keuschen Susanna abgewendet hätten, würde jener seinen Kopf behalten haben, wenn er die Judith nicht gesehen, und diese unkeuschen Alten nicht gesteiniget worden seyn. Mein auf solche Augen gehört eine solche Laugen.

Es meldet ber beilige Augustinus von einem Brunnen in Epiro, daß solcher die in ihn gestoßene ausgeloschte Windlichter anzunde, die brennenden aber auslosche. Diesem Brunnen konnen gar wohl vergli= den werden die menschlichen Augen, denn in ihnen ist ein sehr heißes Wasser, durch welches die Berzen mit Benusfener entzündet sennd, und ein anders, in welchem solche Benusflammen ausgelbichet werben, nemlich die bitteren Zahren der reuvollen Buß, und Diefes ift der Brunnen, der Garten, eine Quellader ber lebendigen Gemaffer, welche mit großer Gemalt herm: ter fallen von dem Berg Libano, ich will sagen, über Die Mangen einer bugenden Seel. In Bahrheit wird der Tugendgarten bei einer folden Geel, von viegem Augenbächlein und Thränenbrunnlein viel schöner zus nehmen, als das Paradies felbft, famt allen feinen Gewächsen, von jenem berühmten Gluß, welcher feinen Lauf mitten dadurch geführet.

Conft fagt man: "Nichts ift gut fur bie Augen!" Menn wir ein foldes Nichtspulver fur die Augen un= fers Gemuthe und Rergen brauchen wollten, fo ift's an verstehen, daß das beste Mittel sen, dieselben in ihrer Klarheit zu erhalten. Wenn nemlich du, wertheftes herz, nichts Schandliches und Unteusches von gemalten oder lebendigen Bildern der enprischen Ronigin anzusehen bich befleißest, damit der kleine verschleierte Schut fie nicht verleten moge, benn feine Pfeile un= vermerft verwunden. Sollte es aber bei dir nichts verfangen, so gebrauche den Rath des Erzengels Ra: phael, welchen er dem jungen Tobia verordnet, seinen Dater zu gebrauchen, nemlich die Leber jenes Kisches, fo er hat auf der Reif' aus dem Kluß Tigris heraus: gezogen, ich verstehe die Leber Jesu Christi, der durch die dreiunddreißig Jahr in dem Aluß Tigris, dieser mehr als tiegerthierwilden Welt herum geschwommen, und in Branchung folder Leber, als in mitleidender Betrachtung feiner, fur beine Geilheit ausgestandener Peinen wird dir gewißlich alle Unkeuschheit aus ten Augen getrieben werden. Ald, gedenke o Mensch! wie du nach furger Unsehung eines dir gefälligen Bildes, das aber vor Gott häßlich und wild, ewiglich vielleicht die schändlichsten Teufel muffest vor Alugen haben, in der Soll vergraben, thue beine Augen jegund recht auf, und solchem Uebel entlauf, damit, wenn fie ber Tod wird einmal zuschließen, nicht ewig muffest bufen, bie gehabte kleine Freud in größtem Leid. Sondern vielmehr mit Hiob sagen kannst: "Post tenebras spero zucem, nach ben Finsternissen hoffe ich das Licht. Gleichwie aber berjenige, welcher an das Licht sich

verfüget, auch lichter wird, also bie Geel, welche mit Berachtung bes Anschauens einer Areatur, fich durch die Lieb nabet zu ber ewigen Schonheit Gottes, wird auch schoner. Darum fagt der Prophet: "Accedite et illuminamini. Die liebliche Schonheit, welche von der Belt so hoch geschäßet wird, ift eine mangelhafte und unvollkommene Schonheit, und wirket nichts an: ders, als daß sie die Augen ein wenig ergobet, aber gluckfelig ift berjenige, welcher feine andern Augen bat, mas zu feben, als nur die Schonheit Gottes. Saft du viel Alugen, blind du bift, wer eines bat, recht sehend ift. Wer viel Augen bat, nur zu sehen die Rreaturen, der ift blind, wer nur ein einziges Hug bat, Gott zu sehen, der hat ein icharfes Gesicht. Ich wunsche von Bergen, daß die Spiegel unserer Augen werden verkehrt in Brennspiegel, durch die Jesus, die ewige Conn der Gerechtigkeit, feine Gnadenstrahlen auf unsere Bergen anleite, und selbige theils in Reugahren zerfließen, theils mit himmlischen Liebsflammen entzundete. Gin einiger folder Tropfen murbe genng fenn, in unseren Seelen einzuführen ben perfreinquel= lenden Brunnen der gottlichen Gnad, und jenes Daffer, von welchem Chriftus zu der Samaritanerin ge= fagt: "Es springe in das ewige Leben.«

# Das 16. Kapitel.

Nicht All's, was scheint, Wird Gold vermeint.

Man findet eine Urt spanischer Fliegenbaume, beren der eine herrliche, schone und wohlgeschmackte Früchte hervorbringet, der andere aber unannehmliche und geringe tragen folle, die Fruchte des guten Baums fonnen nicht zu ihrer Pollfommenheit gelangen, es fen denn, daß von dem andern Baum etwas auf ihn gelegt oder geworfen werde, aus welchem dann, fo es verfaulet, Fliegen oder Mucken hervorkommen und auf Die guten Frudte figen, auch alfo felbige gleichsam zeitig machen. Gine wunderbarliche Eigenschaft dieser Baume! wenn wir folche betrachten, fonnen wir dens felben leicht die Rirch und Synagog vergleichen; benn Gott der Allerhochste fette ein diefen ersten Baum der Synagog durch Dargebung des Gefetes Mosis. Weil aber folder Baum durch allerhand Gund und Lafter bes Bolks stinkende Fruchte begann hervorzubringen, als wurde fein allerliebster Sohn, als ein hochverftan= Diger Gartenmeister von dem himmlischen Paradies gefandt, einen andern Baum, der fehr wohlgeschmackte und fostliche Früchte tragen und mit sich bringen follte, einzusetzen und zu pflanzen. Diesemnach wollte er in Mitte der Erde folches versuchen, auch in das Werk ju ftellen. Darum fing er an, ben schonen fruchtbrin= genden Baum feiner Lehre einzusetzen und burch forge faltige Muhe und Arbeit fortzubringen. Weil aber Die Fruchte solcher heilfamen Lehre ihre Wirkungen nicht vollig erreichten, bis daß von dem faulen Baum

der Synagog etwas darauf gelegt und geworfen wurde, ich will sagen, bis die Hohenpriester und Schriftzgelehrten, solche seine Lehr durch allerhand Verkleinezrung und Lästerwort beschimpften, und nicht allein mit Neid und Haß gegen ihn tobten, sondern es mußten auch die Mucken hervorkommen, nämlich die königlischen Soldaten, welche Jesum, indem die Juden an dem Fest keinen Todtschlag begehen durften, zu dem Tod verdammen, und also diese Zeitigmachung beförzdern helsen.

Daß auch Chriffins vergleichsweise ein Baum konne benamset werden, probieret solches Drigenes, da er fagt: Die der Eschbaum unter ben andern Baumen bes Maldes ift, also ift der Brautigam unter ben Sohnen, habend eine folde Frucht, welche nicht allein alle andern mit dem Geschmack übertrifft, sondern auch mit dem Geruch, benn er erquicket zwei Ginn ber Geele, nemlich den Geschmack und den Geruch, in deren Genie: flung wird nicht allein die Rehle ihre Gugigkeit empfin: den, sondern auch der Bauch Erfattigung, und zwar ohne allen Berdruß." Darum die verliebte Braut deffen fich gar hoch und absonderlich rubmet, da fie fagt: Ich bin gefeffen unter dem Schatten, beffen ich begehre, und seine Frucht ist meiner Rehle suß. Gleichwie aber die Reigen vor ihrer Zeit gang grun, wenn fie aber zeitig, inwendig roth fenn, also hat Christus beide solche Karben an sich gehabt; denn er grunte in dem Bald unserer Natur durch das Fleisch, und gleichte ber rothen Farb durch das Blut. Obidon aber der gute Feigenbaum Fruchte tragt, die annehmlich find, fo haben sie doch nicht die Labung des Lebens, auch nicht

ie Frucht ber Geligkeit; "benn es ift nur ein Unfanier bes Lebens, ein Mittler Gottes und ber Menschen, er allein berjenige ift, welcher nicht allein erquidet ind beschüßet von der Sits der Lafter, als ein schatten= eicher Baum, fondern erfullet auch, als eine annehm= iche Frucht, mit Belustigung ber Tugenden, welche richt allein den Mund und die Lefzen suß maden, ondern so sie auch schon burch ben innern Schlund gineingeschlucket senn, behalten sie bennoch die Guge.« Darum der heil. Ambrofins aufschreiet: was fur eine Frucht war sußer, als die Predigten von des herrn Beiden? Wer schone Früchte befommt, theilet fie auch gerne mit feinen guten Freunden; alfo fchickt auch Saiphas diese gebenedeite Frucht des unbeflecten Leibs Maria, Jesum Christum, Pilato zu verkoften, namlich in das romische Richthaus zur Verhor, in welhes doch die Juden nicht hineingegangen, auf daß fie nicht unrein wurden, fondern bas Ofterlamm effen nochten, benn fie hielten es fur eine Unreinigkeit, in bas Saus eines Beiden und Unbeschnittenen zu geben, ingeachtet fie unrein genug waren, indem fie begehr= ten zu vergießen das unschuldige Blut. Also vermei= nen auch viel, dem Reiff zu entgehen, und fallen in ben Schnee; viele glauben, etlichen Regentropfen gu entfliehen, und platen in einen ganzen Bach; viet gedenken, ben Ruthen zu entweichen, und unter bie Brügel schleichen. Gleichwie die Juden hier einen fleinen Graben fliehen wollen, und fturgen fich in eine tiefe Grube, denn es ift ja viel straflicher, den Gesetz= geber um das leben zu bringen, als das Gefet nur übertreten. Allein es ist nur zu beklagen, daß auch

14 \*\*\*

die Chriften diesen mehr als höllenwurdigen Ruden fich vergleichen, die dem außerlichen Unsehen nach ein Tempel des heiligen Beiftes, in dem Bergen aber fenn ne nicht anders als ein Geschirr des Teufels, von Außen ein Engel, inwendig ein Schlingel, von Außen rein, inwendig ein Schwein, von Alugen ein unichul: Dig Rind, inmendig voll Gund; von Augen geiftreich, inwendig jenem gleich, ber voller Sag, wie ein fcon Raf, Darin lauter Bift behalten wird, nachfolgend jener Zauberin, welche zwar mit hoflichen Geberden Illiffem famt feinen Gefellen zu fich geladen; aber jolde ihre Freundlichkeit verkehrte sie in lauter Thiere. Gleichwie auch gedichtet wird von den Girenen, welche durch ibr liebliches Gefang die Schiffleute alfo einnehmen, daß fie gleichsam gang verzückt untauglich werden, bas Ediff zu leiten, bis und fo lang fie foldes zu Grund tichten und fturgen, auch nicht ungleich bem Crocodil, welches durch sein klägliches heulen die Menschen nur tarum zu fich locket, folde zu verzehren. Allfo daß man oftere glaubte, bergleichen Leute fenen rechte Maienkinder der Vollkommenheit oder eines tugendreichen Mandels, so find fie doch viel falfcher als das April: wetter, bei welchem sich die schone Klarheit bald in Schwarz verwandelt, und da die Conn nur ein wenig lachet, ergießt fich gleich barauf ein gaber Regenbach eines berab fallenden Regen, was nußet aber folder außerlicher Schein ber Frommigfeit? der bleichzornige Richter wird nicht richten nach dem außerlichen Schein, jondern wie er ben Menschen findet in seinem Bewiffen und beschaffen in bem Bergen. Was machet ibr tenn, o faliche und gleifinerische Schriftgelehrte! sermeinet ihr rein und ficher zu fenn in euern Seelen, venn ihr rein behaltet euern Leib? nein, es verliert ein Lindwurm darum nicht fein Gift, obwohl er fich rufhalt an einem reinen Ort. Also auch, ob ihr schon nicht wollt geben in bas romische Richthaus, so traget ihr doch eure Gund in eurem Bergen, wie jene Blume, welche ihren Urfprung haben foll von dem Schaum ber Ddifen, die Gerkules mit fich aus Sispanien nach Belichland gebracht, so von Außen gang rein und weiß, inwendig aber voll Gift; also wer ein wenig an solchen riechen murde, durch deren vergifteten Be= ruch er sein Leben verlore. Ihr betrüget die Menichen zwar unter bem Schein einer Aufrichtigfeit, aber Gott, der Alles fieht, und ein Erforscher der Bergen ift, wird feineswegs betrogen. Mahrlich ein Bolf ohne Rath, Big und Verstand, die ihre Ropfe in den Roth ber Gunden hineinstecken, gleich einem Untvogel bis an den Sale, ihrer felbft eigenen Begierlichkeit nach: gutommen; denn eine bofe verfehrte Geel, fo dem Beit= lichen ergeben, und in irdischen Bolluften verfentt ift, verbirgt ihr selber die Nachkommen übel, weil sie die Bukunftigen nicht will vorsehen, welche pflegen die gegenwartigen Freuden zu zerftoren; und indem fie sich felber in den Belustigungen des zeitlichen Lebens verläßt, mas thut fie anders, als daß fie mit zugeschlof= fenen Augen dem Feuer gugebet?

Alls der Herr Jesus nahe zu der Stadt Jerusalem fam, sah er dieselbe an, und weinte über sie.

Die Stadt, darüber Jesus weinte, kann gar leicht verstanden werden, sen ein weltliches Herz, oder ein dieser Welt ergebener und gleißnerischer Mensch, wie fie benn billig zu beweinen find, konnen auch nimmermehr genugfam beweint werden, daß biefe Menschen nicht mollen merken die Tage ihrer heimsuchung. Es fann auch nicht schmerzlich genug beweint werden, weil fie nicht wiffen, noch erkennen wollen, daß der herr gefprochen: "Ja, wenn bu es auch erkenneteft, fo wurbest du auch weinen." Sintemal die Zahren sind eine Speis der Seele, eine Starke der Sinne, eine Lose fprechung der Gunden, eine Erquickung der Gemuther, ein Wohlgefallen der Geligen, eine Freude ber Engel, und eine Ueberwindung des unüberwindlichen Gottes. Darum nennet Chriftus folde Menfchen felig, weil fie werden getroftet werden. D viel vermogende Babe ren! o vielwerthe Thranen! o vielfruchtender Regen! warum beweinest du denn nicht, ach werthestes Berg! dein bevorstehendes Ungluck, da solches beweint dein gutiafter Beiland? Ach wende beine trockenen Angen auf die mafferreichen und mit Bahren überronnenen Augen Jesu; vielleicht wird folder Unblid ersprießlich fenn, wo nicht ein fleines Zahrlein, jedoch auf's meniaste ein Berg trauriges Ach und einen reuevollen Buffeufzer auszuzwingen, weil es uns gleichsam ift angeboren, in Beschauung eines traurigen Gegenwurfs ju gleicher Traurigkeit erweckt zu werden.

Mir lesen bei dem hochfliegenden Adler Johanne, Alles, was in der Welt ist, ist Wollust des Fleisches, und der Augen Lust, und Hoffart des Lebens. Ach ehrenwerthestes Gemuth! verursachen diese Worte nicht einen ganzen Bach von Zähren? Ach erkenne, erkennt sonderlich dieses an diesem deinen Tag, der dir nod zum Frieden ist und zu Erlangung der Gnaden. Er

melbet weiter ber beilige Lukas am obangezogenen Ort, daß Chriftus gesprochen: "Mein Saus ift ein Bethans, ihr aber habt eine Mordergrube daraus ge: macht," welches ift ber Tempel ober Gotteshaus, bas zu einer Mordergrube gemacht ift? Wahrlich nichts anders, ale des Menschen Geel und Leib, welche viel eigentlicher Gottes haus oder Tempel senn, als alle Rirchen, so aus holz und Stein gebauet. Solches lehret der Apostel, da er spricht: "Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos; ber Tempel Gottes ift beilig, und der fend ihr." Dun aber, wenn Chris ftus in diesen Tempel geben will, so findet er, baß fie in eine Mordergrube verändert ist, da sie voller Gleignerei ftecken. Die verhaßt aber dem bochften Gott ein Gleißner fen, ift abzunehmen an den Schwanen, welche der mildreichste Erschaffer aller Creaturen verboten, ihm zu opfern, fintemal er an Federn weiß erscheint wie ein Heuchler, und trägt ein schwarzes Fleisch. Conft fennt man den Bogel an dem Gefang, aber folde Galgenvogel find an ihrem Gefang nicht leicht zu vermerken, benn ihre Wort find weit vom Bergen.

Weil aber die Juden nicht hineingehen wollten, so ging Pilatus zu ihnen hinaus, und sprach: Was bringet ihr für eine Klage wider diesen Menschen? Und als er in vielem angeklagt worden, hat er nicht geantwortet. Warum aber dieses? Es gibt die Ursach der heilige Chrysostomus, sprechend: Weil das Gericht verkehrt war, also hat das Lamm vor dem, der es scheeret, stillgeschwiegen, sintemal man die Perlen nicht vor die Schweine werken soll. Er hat auch recht ge=

than, daß er geschwiegen, der keiner Vertheidigung vonnothen gehabt. Derjenige mag sich entschuldigen, welcher befürchtet, überzeugt zu werden; Christus aber, der Allerunschuldigste, hat hierin nichts zu besorgen, denn höre ihre Anklag: diesen, sagen sie, haben wir gefunden, daß er unser Volk versühre, und verbietet, dem Kaiser Tribut zu geben, und spricht, es sen Chrisstus ein Konig.

Eine Schone Unklag! was schämet ihr euch nicht, o unverschämte Juden! solche falsche und unwahrheit: volle Reden vorzubringen? hat er denn nicht felbst gejagt: "Ich bin nicht gefommen, bas Bejetz aufzu: losen, sondern zu erfüllen?« hat er nicht gesprochen: Bebt bem Raiser, was des Raisers ift," und ben Bollpfenning fur fich und Petro felbst bezahlet, und ihr meldet, er verbiete, den Tribut ju geben? Ift er nicht, als ihr ihn zum Konig machen wollet, von euch entwichen, und ihr erklaret ihn, als ob er sich folche Whirde selbst wollte zueignen? Ja recht habt ihr ge= sagt, denn wahrhaftig ist er ein Konig, und zwar ein Ronig himmels und der Erden. Darum hat er auch, als Pilatus ihn befragte, ob er ein Ronig fen, geants wortet: Mein Reich ift nicht von dieser Belt; ware mein Reich von diefer Welt, fo wurden meine Diener mich ja verfechten, daß ich den Juden nicht überant: wortet wurde.

Die Weltweisen sennd unterschiedlicher Meinung von der Welt. Democritus und Epikurus wollen, es seinen viele und unzählbare Welten, welchen Methroz borus, ihr Discipul, nachfolget und saget, die Welz ten seven unzählbar, sintemal ihre Ursacher auch uns

tablbar, und fen gleich eine fo ungereimte Gach, wenn man fagt, es fen in bem gangen allgemeinen Wefen nur eine Welt, als wenn man fagte, es fen nur eine Alebre auf dem gangen Acker. Anaxagoras verurfachte, daß der große Alexander weinte, da er ihm noch von andern Belten meldete, weil er bisher nicht eine in die Salfte unter seine Gewalt bezwungen hatte. Es vermeint aber Rlemens Alexandrinus, es fen diefer foust berühmte Philosophus nicht so unverständig ge= wesen, daß er viele unterschiedliche Welten hierdurch verstanden, sondern er habe auch die weit entlegenen und unbekannten Inseln mit diesem Ramen genennet und vermeinet, welches auch nicht fo gar von der Mei: nung vieler anderer Weltweisen, die in folchem Berftande von vielen Welten geredet haben; andere glaub: ten auch, daß nicht nur einmal viele Belten fenn, sondern dieweil sie nicht begreifen konnen, welches querft gewesen, das Ei oder der Bogel, oder ob ein Dogel ohne Gi fonne geboren werden, fo haben fie fich Die Gedanken gemacht, es fen die Belt, und ber Un: fang und bas Ende aller Ding durch eine ftetige Die: derummalzung ewig. Dem sen nun, wie ihm wolle, fo thut Gott und die Ratur fich nicht zu farg erzeigen in dem Nothwendigen, noch zu freigebig in dem Ueberfluffigen. Und ungeachtet es fcon bas Unfeben ges winnet, als ob einem was entzogen werde, so wird es boch in einem andern erfett; denn wie die Natur bas Unvollkommene fliehet, so ist sie auch mit Wenigem zufrieden, darum folget, daß fie nichte zu viel oder ju wenig mittheilet, und folglich nur eine Welt fen. Allbieweil, wenn mehrere Belten waren, hatte fich bie Matur ausgegoffen in ein Ueberfluffiges, fintemal zur Bierd des allgemeinen Wefens eine einzige Welt gang genug ist; so ift die Frag, wo benn bas Reich Christi fen. Weil aber nur eine Welt, folget, daß das Reich Christi nicht von diesem irdischen und elenden Jammers thal, sondern von jenem auserlesenen Ort, welcher von aller Finfterniß, Falschheit, Betrug und Laftern befreit ist, dem Himmel, da Niemand hinein gehet, er fen denn rein, keiner allda wohnet, er fen denn ohne Mackel. Ald wer gibt mir denn, daß ich foldes Reich erlange? ich hatte vonnothen einen himmlischen Kolumbus, der mir den Weg dahin suchte, als wie jener in die neue Welt. Ald auserwählte Bergen, warum streben wir solchem Reich nicht mehr nach? warum tragen wir nach ihm fein großeres Berlangen? warum ift unfer Berg nicht mit inbrunftiger Begierd gegen ihn entzündet, alldiemeil ohne das ber himmel uns zugehort? Er ift fur uns erschaffen, Die Wohnungen und Belohnungen in demfelben rein für und zubereitee, und haben zu demselbigen alle, Die nur wollen, einen freien leichten Bu = oder Gin= gang. Dahin wird unser Lieb und Berlangen berufen, auch unfere Gemuther, wenn fie nicht felbst dawider : streben, gezogen; und nicht anders als wie diejenigen, in welche ihre Wartschiff an dem Ufer haben, in solche alle diejenigen, so uber die See zu fahren Lust tra: gen, einladen. Allso berufet uns auch Gott, als ber !: bodifte und erfahrenste Schiffmeifter, ja zwinget und gleichsam zu sich, ale wie bei bem beiligen Evange: listen Lufas zu schen: Compelle intrare, et impleatur domus mea, bamit er uns moge an bae glude

feelige Gestade bes himmlischen Jerusalems sicher über= führen.

Es sah vor Zeiten der Prophet Ezechiel einen großen und herrlichen Tempel, in welchem unterschied= liche Bunder zu sehen, wie auch acht Staffeln, auf benen man in den Tempel ging. Octo gradus erant, quibus ascendebatur. Diefer Tempel ift das himm= lische Jerusalem, die acht Staffeln aber sennd die acht Seligkeiten, als: die geiftliche Armuth, die Demuth bes Geistes, die Traurigkeit und Beweinung ber Gun= ben, die Begierde und das Verlangen nach der Geechtigkeit, die Barmherzigkeit gegen die Armen, die Sanftmuthigkeit und Lieblichkeit der Gitten, und die Beduld in den Berfolgungen. Durch biese acht Staf= eln gehet der Mensch so leicht gen himmel, als jene geflügelten Geifter über die Leiter Jacob, und fennd hne Zweifel diejenigen, von welchen Isaias meldet: Jui sunt isti, qui ut nubes volant? wer fennd die= enigen, die da fliegen wie die Wolfen? alldieweil sie u Beschauung der himmlischen Dinge so fehr hinauf ich schwingen, und von dem irrdischen fren, durch eilige Einsprechungen in die Sohe ber Luft geführet verden, daß fie von der Erde nichts verlangen zu feben, nd nichts weiters in der Welt begehren, sondern erben ahnlich gleichsam jenem, der mit gleichem Gi= r entzundet, und brennendem Bergen fagte: "Nostra Inversatio in coelis est: Unser Wandel ist im Him= el. Sintemal gleichwie auch die Wolken eine zweide Bewegung haben, als eine von der Sonne, welche onne die Wolken aus der vordersten Tiefe der Erde sich ziehet in die Hohe; nach den Worten des Abr. a St. Clara sämmtliche Werke. XII. 15

Pfalmisten: "Educans nubes ab extremo terrae, ber die Wolken hervorbringet von dem Ende der Erde," und die andere Bewegung von den Winden, durch welche fie bin und wieder getrieben werden; alfo auch folche Bergen von der Tiefe der Erbe und von dem Stand biefer Belt werden in die Sohe ber Beidanung himmlifcher Dinge von der Conne der Gerechtigkeit, Chrifto Jefu, gezogen, und von dem Wind bes bei: ligen Geiftes auf ben Deg ber Geligkeit getrieben, wie solches David bezeuget: "Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: Dein guter Geift fübre mich auf den rechten Weg der Mild und Doni; file: Benten Erde bes himmlischen Landes, allwo ift ein Schlof, beffen Speisehauser sennt vell, bag eines in's andere überschüttet, allwo ift eine Ctadt, die an allen Orten mit Gold und Gilber gepflaftert ift, allwo ift ein Saus der Freuden, benn Gott fie tranfet mit dem Bach ber Wolluste, allwo ist ein Det der Erabblichkeit, allda gehort wird eine Stimme ber Freude und des Beils in den Butten ber Gerechten, und felig sennd, die in solchen wohnen.«

Demades, als er seinem König eine Begierde machen wollte, der schönen Stadt Athen sich zu bez machtigen, hat er sich solche auf einem Ziegelstein abgerissen, und also dadurch den König eingenommen, daß er nicht nachgelassen, alle Mittel zu versuchen, bis er solche in seine Gewalt gebracht. Sleichergestalt hat Gott das himmlische Jerusalem auf einem Ziegelzstein dieser Welt abgerissen und geschattirt. Gefällt uns nur der Schatten der Welt so wohl, daß wir uns ihr ganz ergeben, ei, so lasset uns vielmehr nach:

trachten ber Mahrheit felbit; vielleicht wenn wir er= tenneten ihre Reichthumer, ihre Schonheit, ihre Berr= lichfeit und Freuden, mochte uns wohl eine Begierde ankommen, mit bolligen Rraften unferer Geele ihr nadzuhängen. Alch! wenn wir beherzigten, was fur große Schatz uns in ben himmelsauen versprochen merden, fo murbe uns alles zu schlecht fenn auf Erden, benn ba ift ein miges und seliges Leben, eine gewisse Sicherheit, eine fichere Rube, eine ruhige Wolluft, eine gluckfelige Emigkeit, und eine ewige Gluckfeligkeit. Derowegen fagt Chriftus feinen Jungern ichon bor: Gaudote et exaltate, quoniam merces vestra copiosa est in Coelis. Freuet euch und frohlocket, benn eure Belohnung ift groß in den himmeln, und zwar, welder mehr gearbeitet wird haben, wird einen großern Lobn empfangen. Allein unsere Arbeit ift zu Zeiten gar flein, und laffen und die Augen bes Berftandes von bem Willen mit dem Schleier der Begierlichkeit gareft verhullen. Denn weil es und ift angeboren, bag mir und bemuhen, auszuwirken, was wir mit innerlicher Begierbe verlangen, so folget, daß unser Thun und Raffen auch blind fen, wenn bas Gemuth burch die Begierlichkeit ift verblendet werden. Pondus nostrum 1 amor est, ab illo trahimur, quocunque trahimur. Unser Gewicht ist die Liebe, von dieser werden wir dgezogen, wohin wir nur gezogen werden. Wir werden Agezogen nach der Erde, weil unsere Lieb fich dahin hneiget. Aber auf daß in euch, werthefte Bergen! eine Lust erweckt werde, nach welchem der heilige Paulus if jum bftern aufschreiend geseufzet, ba er nur bis zur ritten Porte der freudenvollen himmels: Stadt gelan=

1

!

5

1

15\*

get: Ich unseliger Mensch, wer wird mich eribsen von dem Leibe dieses Todes? Es liegt mir beides hart an, ich bagehre zu sterben und bei Christo zu senn. Also will ich, euere Begierde mehr anzustammen, etwelche Eigenschaften desselben vorbringen. Darum:

I.

Ach liebste Schaar, wach' auf,
Erheb' dich aus dem Schranken
Der eilenden Gedanken,
Und nach dem Himmel lauf.
Schau, daß du dich durchzwingest
Durch höchster Wolken Spip,
Schan, daß du dich durchdringest,
Wo Phöbus seinen Sip.

#### II.

Erheb' dich nun empor Bon allen Städt und Fleden, Bis zu denjenen Decken, Die Ennthia senn vor, Wo die vergutdte Sternen Samt allem ihrem Glanz, Berwahren da von Fernen Des himmels höchste Schanz.

### III.

Mach dich bann weiter fort Bis zu denjenen Mauren, Allwo thun ewig dauren Ihr hocherbaute Pfort, Die da aus den Saphiren, Rubinen und Demant, Dieselbe herrlich zieren, Gemacht von Gottes Hand.

### IV.

Man allerwegen frei Führt ein beglücktes Leben, Den Freuden-stets ergeben, Alle Sorgen sind vorben; Rein Hunger, Frost und Schmerzen, Rein Untren, Haß und List, Bei den beglückten Herzen Allda zu sinden ist.

### V.

Wer jung ist, wird nicht alt, Wer alt darein gekommen, Thut erst allda bekommen Ein schön liebreich Gestalt; Kein Neid wird da verübet, Kein Mord, kein Heuchelei, Niemand wird da betrübet, Weil stets der Kreuden-Mai.

### VI.

Was hier wird suß gerühmt, Allda wird erst versüßet, Der Göttertrank stets fließet, Die Beeter sind geblümt; Man Reichthum mehr thut haben, Als Eröst Neberfluß, Wo weder Dieb noch Schaben Davon wird ein Genuß.

# VII.

Sin schone Melodei In solchem Ort man höret, Ein Jeder, der begehret, Rann sether stimmen bei, So höret auch ein Jeder, Im hell ergoßnen Schein, Was singen thut für Lieder Die g'sammte Himmels-Gmein.

### VIII.

Ihm wird dann auch erlaubt, Bei solchem G'sang den ganzen Himmeld-Saal durchzutanzen, Mit einer keuschen Braut, Zu solgen, wann beliebet, Dem unbesteckten Lamm, So Jedem sich dargibet Zu einem Bräntigam.

### IX.

Rein solchen Freuden: G'spaß
Mit seiner Höllen=Pfeisen
Kann machen, wann ergreisen
Wird solche Marsias:
Und Simon mit der Leiren,
Minerva mit der Flöt',
Upollo muß auch seiren,
Sein Leiern da nicht geht.

### X.

Phobus mit seinem Glanz Thut niemal da entweichen, Viel minder die zwölf Zeichen, Der Mond bleibt stets auch ganz: Sich niemal thut verlieren Der feuchtend Lucifer, Noch sich läßt dornig spüren, Rach' nehmend Jupiter.

### XI.

All's ift in geößtem Fried, Mart hat ba nichts zu schaffen Mit seinem Gwehr und Waffen Und angestellten Glied, Noch wird gespannt der Bogen, Den Venus oft zuvor Auf Erden angezogen Gegen des Herzens Thor.

#### XII.

Der alt Saturnus auch Darf sich nicht hindegeben, Zu dem beglückten Leben, Der hässig, kalt und rauch, Noch ist allda vonnöthen, Mercurius gelehrt, Da weichen all Planeton, Gott all's ohn sie begehrt.

### XIII.

Auch das Pheacer-Band
Wird nicht so viel der Früchten
Tragen, nach den Berichten,
Wie viel sennd da zu Hand.
Auch hat in seinem Garten
Kein solchen Ueberstuß,
So vieler Aepfel-Arten,
König Alcinous.

### XIV.

Des Nereus reicher Schat,
Und was im Meer zu finden,
In Erden, Luft und Winden,
Und was Midas im Hat;
Allda muß all's verschwinden,
So köstlich hier mag seyn,
Ganges muß stehn dahinten
Mit seinem Edelg'stein.

### XV.

Bachus mit seinem Wein,
Ceres mit ihren Früchten,
Rann da bestehn mit nichten,
Denn man ste läßt nicht ein:
Mit sein'm Panquet kann halten
Uffner sich in dem Schrank,
Cleopatra behalten
Ihr köstlich Perlgetrank.

#### XVI.

An allen Wänden glanzt
Das Gold, den Bau zu heben
Wodurch die Balken schweben,
Ans Sedernholz gepflanzt:
Das Dach ganz herrlich steht
Aus schönsten Selg'steinen,
Die wunderlich erscheinen,
Mit höchster Kunst gedreht.

## XVII.

Da auf krystallnem Grund, Aus lauter Alabaster, Liegt das vergoldte Pflaster, Durchleuchtend in die Rund, Worauf die rothe Strassen Aus Marmor aufgebaut, Die schönsten Häuser fassen, Aus Demant ausgehant.

#### XVIII.

Das angestellte Mahl Wird auf ganz goldnen Tischen Gehalten werden, zwischen Der hochsten Geister Bahl; Die Schüsseln angerichtet, Belegt mit Speisen wohl, Die kein Mensch ausgedichtet, Noch auch ausdichten soll.

#### XIX:

Da stets zu jeder Frist
Das köstlichste Schauessen,
Das fein Sinn kann ermessen,
Jedem zuzegen ist.
Auch in den Wollnstbächen,
So da anstehet man,
Mit Freuden sich bezechen
Jeder ganz selig kann.

### XX.

D'rum, liebste Schaar, wach auf, Erheb bich aus den Schranken Der eitelen Gedanken, Und nach dem himmelslauf. Palt dich nicht an die Erden, Noch an die Lustbarkeit, Denn dir da bald wird werden Ein Freud in Ewigkeit.

Damit dir aber dieses himmlische Reich besser gefalle, und das Irdische besser (mehrer) verleide, weil du von jener Freude schon etwas vernommen, so will ich dir auch ein wenig von dessen Beschaffenheit vorz tragen:

> Rurzer Freud, falfcher Treu, Langes Leibs, später Reu, Keiner in ber Welt ift frei.

Und biefes braucht feiner Prob, bannoch find un= fere Bergen bermaffen bezaubert, baß wir unfere Lieb und Freud seigen auf bochst schabliche und vergängliche Ding. Ach, wie sennd unsere Augen verblendet, baß fie die Freud dieses Lebens, wenn es doch anderft eine Freud fann gennennet werden, mit folder Begierd verlangen, ba feine mahre Freud noch Frohlichkeit bar: innen ift. Ald, wie oft begegnet uns, daß, ebe wir etwas Angenehmes, Guges oder Liebreiches in der Welt erlangen, wir zuvor viel Bitteres, Saueres und Berdrieß: liches verkoften, einnehmen und verschlucken muffen, und je großere Begierde wir haben, besto ftarfere Un: ruhe wir tragen. Ja wir leben in steter Furcht, und bie furge Freud, fo wir in diefem Leben genießen, fu= den wir mit großem Schrecken, behalten fie mit nicht geringer Arbeit, und verlieren fie endlich mit vielfaltis gen Schmerzen. Das foll benn biefes fur ein Bohl: leben fenn, in steter Gefahrlichkeit leben, und gleich: sam auf einer abschießigen Bergwand berum flettern, ba man feinen fichern Tritt feten fann, fonbern jederzeit muß in Sorgen fenn, wenn man über Sals und Kopf herunter prallt, und ohne Verzug der Holle zu fallen werbe. Dhue daß diese Welt also betrüglich und voll falscher Treu ift, daß, sobald der Eigennut verschwindet, und das Blattlein fich wendet, zugleich auch vergehe alle Freundschaft. Bemuhe fich auch ein Mensch wie er wolle, so wird er doch in den erschaffenen Dingen nicht finden tonnen eine reine Lieb in Tren, ober eine wahre Freude ohne Reu, alldieweil ihre Wollust ift lauter Buft, ihre Belohnung dem Bergen sennd Edmerzen, ihre Lieblichkeit ift Bitterkeit, ihre Silfe

ein Rothzwang zum Untergang, und endlich fur ein langes Leben thut sie geben Noth und Tod, fur bie himmlischen Freuden ewiges Leiben. Gustans gustavi paululum mellis, et ecce morior. Daß solche gar wohl mit Jonatham fagen mochte: "Ein wenig des Bonigs habe ich gekostet, und fiehe, ich fterbe." Wir wissen zwar, daß über Leib und Leid doch ohne Befummernuß unfere Leiber muffen gertrummern, und bennoch verlangen wir Rarren in folden lang zu bar= ren. Wir wiffen, mas wir dem Leib erzeigen, fich endlich thue neigen zu dem Berderben, durch Sterben; was wir aber ber Seel anhangen, mußte immer mah: ren in Schanden ober Ehren. Bir wiffen, daß und bas Zeitliche ins Berderben fturge, barum folches billig zu verlaffen und zu haffen. Es werden zwar viel gur Erwerbung und Begierd ber gottlichen Dinge, wie auch wegen der Ewigkeit, sowohl der himmlischen Freuden als höllischen Peinen, nicht allein zu einer großmuthigen Berachtung der Welt, als zu unaufhor: licher Bernichtung ihrer selbst angezundet, auch kochen fie bei fich selbst aus das Berlangen der gluckseligen Unfterblichkeit, und empfinden in fich folche Gedanken, bie ungezweifelt von dem himmel geschickt fennd, als baß fie ein befferes Leben, weit von allen weltlichen Freuden und Ergoblichkeiten, weit von bem eitlen Ranch der Ehren diefer Welt, weit von falfcher Betrugerei der Reichthumer fuhren follten. Allein die Liebe zu ber Welt überwindet alle folche Unspornun: gen, und halt auf die bessern Unschläge so lang und viel, bis sie gar verschwinden.

Einem dem Wein ergebenen Studenten wollt

ein Medifus ein Gerstenwasser zu trinfen verordnen, und als er ihn fragte, ob er foldes auch brauchen wollte, antwortete er: Warum nicht? wenn es nur nach Wein schmeckt.a Also geht es den weltliebenden Menschen, sie liegen frank an ihrer Geel todtlich ba= bin, die Beichtiger und Prediger, ale Mergte berfelben, schreiben ihnen vor ein beilfames Gerftenwaffer ber Poniteng und Bug, allein es ift ihnen gar unge= fcmacer, es follte mehr nach ber Ergoblichkeit schmecken, es follte mehr der weltlichen Bollufte verftatten, es kommt ihnen gar ju bitter vor, und fennd hart gu bereden, solches recht zu gebrauchen. Aber ach! Confortare, et esto robustus, jur Warnung laßt uns senn, die leiden jett die ewige Dein, und unserer Seelen Seil achten mehr, benn alles Gut und zeitlich Ehr, fintemal Niemand kann dieser und jener Welt Kreude genießen, so erwähle nur ein Reder, was er will, die Rappen oder Schimmel, die Ruh oder Getummel, die Welt oder den himmel, das Ewige oder Zeitliche, Freud oder Leid, Rosen oder Dorn, Spreuer oder Korn, Rohlen oder Brod, Leben oder Tod. Fac quod placitum est, et bonum in conspectu Domini, ut bene sit tibi, gluckselig ift, wer Alles veracht, die Belt befonders und ihre Pracht, denn foldes beweifet felbft Die beilige Schrift an Lagaro und dem reichen Mann, von welchem geschrieben steht, Lazarus der Urme ift von den Engeln getragen worden in Abrahams Schoof, der Reiche aber ift begraben worden in die Solle, aus der beiden End war genugsam verstehen zu konnen, wenn wir anders wollen, daß Alles, was die Belt fur liebreich thue halten, fen nur ein Trau m und Betrug

des Teufele, beffen Lohn seyn wird das hollische Tener. Weil ein jeder Baum, ber nicht gute Frucht bringet. wie die Fruchte der Welt, wird ausgehauen, und ins Kener geworfen. Warum thut denn in unfern Gemus thern die Erkenntnuß diefer Gitelfeit nicht grunen, welche doch nichts anders fennd, als eine schnell fluch: tige Ergbklichkeit, eine mit überschlagender Ball vermengte Cufigfeit, und mit Betrubnig überschwemmte Molluft. Wollte Gott, daß wir der Melt Berachtlich: feit und des himmels Roftbarkeit genugfam erwägeten, wurden wir und mehr bemuffigen, gu vermehren tie guten Berke, als die zeitlichen Guter. Non concupisses argentum et aurum. Das gedenket ihr, alber: nen Menschenkinder, verstockte Gunder! daß ihr ench fo inbrunftig lagt angelegen fenn die Luftbarkeit eures Leibes, und fo kaltfinnig euch erzeiget in Bermahrung enrer Seele? D Blindheit der Menschen, Die Alles verlangen ichon zu haben, als allein ihre Geel, unge= achtet alle Schonheit fich verlieret, wenn die Geel un= gestalt ift. Ach, fasset zu Gemuth, daß ja weit vor= zuziehen sen das Unsterbliche dem Sterblichen, Gott der Welt, Ehr dem Geld, die Seel dem Leib, mehr als Mann dem Weib, der himmel der Erde, die Rube den Beschwerden, ein Redner dem Stummen, die Tu= gend dem Reichthume, und laßt euern Berftand nicht also vernebelt werden, daß er nichts anders wiffe gu achten und betrachten, ale Rleisch und Blut oder zeit= lich Gut. Es solle euch dieses ein sonderliches Be= denken fenn, damit ihr die von diefen Geelen umringenden Eitelkeiten der Welt entfernet, wenn ihr nicht wollet von dem zeitlichen Elend gestürzet werden in bas

. .

Ewige. Si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit. concipere, wenn mir's also sollte geben, warum bin ich schwanger worden, sprach jene garte Frau Rebeffa. als Jafob und Gfau fich fliegen mit einander in ihrem Leibe. Ud, auserwählte Bergen, was nubet es euch. daß ihr schwanger worden, und verlanget und pranget mit den Wolluften dieser Welt, und euch anfüllet mit Reichthum, mit Ergoblichfeit, mit zerfließenden Freuden. Wenn Esan und Jakob, das Leben und Tod fich werden mit einander fogen, und das Leben dem Tob muß weichen, wenn es euch also ergehet, wie es benn ift, daß ihr nach Rurgem zueilet dem Berderben, der größten Noth und Tod, und folglich der Solle, mas fend ihr benn fo begierig nach fo kleiner Freud, euch au werfen in ein ewiges Leid? Wenn die Wolken schwanger werden, und angefüllt mit Wasser, so ent: leeren sie sich wieder durch einen Regen, ober verschwinden, und zergehen durch den Wind. Also auch der Mensch, da er genng an sich gezogen der wafferie gen Luftbarkeiten Diejes fließenden Jammerthals, fo fommt ein farker Wind einer Krankheit, treibet ibn hin und her, bis er sich ausgießt in einen kalten Regen des Todtenschweißes, und verschwindet ins Grab. Ach, wollte Gott! nicht gar in den tiefften Abgrund der niemal vergnügten Solle.

Ein Wirth hatte einen Gast, welcher in währenter Mahlzeit einen Loffel eingestecket, als solches der Wirth vermerkte, steckte er gleichfalls einen ein, wie nun nach dem Löffel gefragt wurde, sprach der Wirth: "Es ist Verirung, hier ist mein Loffel, der Herr gebe nur seinen auch wieder her," welches denn nicht ohne sondere Schande geschehen. Also gehet's in der Welt, ben der der Mensch nichts anders ist, als ein Gast. Will er nur ein wenig ihrer genießen, da hat behend die Mahlzeit ein End, und kommt der langfüßende Stoffel, fragt um den Loffel, nemlich der Tod, zu Anskunft dessen muß man die eingesteckten Freuden wiesder mit größtem Spott verlassen, daß man nichts das von trägt, als große Schmerzen in dem Herzen, ein verletztes Gewissen, und theuer verkoste Bissen. Demenach lieben wir so indrünstig die eitle, veitle, mistende, fließende Welt.

In Stenermark ift ein Schloß unweit der haupt: stadt Grat, fo genennet wird Altenberg, fonft inege= mein Tausendluft. Bei biesem Ort, ungeachtet felbi= ges Landvolf "grobe Stenrer" betitelt wird, wollen boch die hoflichste Bartling und gartefte Soflinge ihre Bob= nung benennen; indem sie verlangen, zu veralten auf dem Berg der größten Gluckseligkeit, und zu genießen taufenderlei Beluftigungen und Freuden diefer Welt. Alber ach! fein unheilsamer Arebs verzehret also die Glieder des Leibes, wie die verkehrte Lieb zu der Welt Die Gliedmaffen des Gemuthes anstecket durch Ber= wandlung ber Tugend in lauter Lafter. Aus bem sußesten Fleisch wachsen, alsbald es schmedend wird, die Maden, und aus einer sugbrunftigen Liebe gegen der Welt leichtlich der Tod, und die Burmer des Grabs; und dennoch die Begierd zu der Welt thut ben Menschen bermaffen bezaubern, daß er ihre Strick und Ret zu meiden nicht verlanget, unangesehen ein Underer darinnen bestrickt und erdroffelt wird. Ja, es gehet ihnen wie etlichen großen Raubfischen und unges

beuern Echlangen, bie zu Zeiten folde unkleine Biffen binein ichlucken, baß fie baran muffen ermurgen, oder wie den Bogeln, welche den Samen bes Bilfenfrauts begierig fressen, wovon ihnen der Ropf gang eingenom= men wird, daß fie gur Erbe, und bem Steller in die Sand fallen. Also geschieht auch folden ber Welt begierigen Menschen, welche bem Zeitlichen mit allen Begierden, ja gangem Bergen nachhangen. Die giftige Cufigfeit der Lieb gur Welt verwirret ihnen dermaf= fen den Repf, daß fie von dem Pfad rechter Bernunft abweichen auf den Weg allerhand Untugenden, und je mehr sie die Welt lieben, besto suffer fommt ihnen vor berfelben unertägliches Jod, benn es gehet ihnen wie dem Jafob. "Servivit Jacob pro Rahel septem annis, et videbantur illi pauci dies prae amoris magnitudine, Jafob biente um Rabel fieben Jahr, und gedunkte ihn wenig der Tage, wegen der großen Liebe." Die Liebe zu der Welt, welche bei ihnen überhand genommen, verursacht, daß fie die Dienftbarkeit, worin fie stecken, nicht betrachten, sondern verachten alle Mühwaltung und Arbeit, nur bamit fie ihrer genießen mbaen.

Eine Jungfrau, beren Eltern Haus war eine Schul der Tugend, in welchem sie, obwohl auf der Welt, dennoch von der Welt wenig wissend, von Jugend zu der Tugend auferzogen worden, wurde von ihren Eltern nach Versließung nicht vieler Jahre in ein Kloster, als ein Paradies, wie denn ein solcher Ort nicht wesniger ist, wo Einigkeit, Lieb und Zucht beisammen wohnen, sich zu begeben beredet. In solchem irdischen himmel achtete sie wenig das Weltgetummel, und

war ihr die goldene Ginfamfeit die großte Luftbarkeit. Sie brachte ihr Leben zu in ftetem Fried und Ruh, fie wußte von keinem Tangen noch Schangen, Streiten noch Beuten, Rlagen noch Jagen, Schulen noch Bublen, als von einem Tang mit bem Berrn Jesu, von einer Schang, wie zu bewahren fich vor ben Laftern, von einem Streit, wie zu ftreiten wider das Fleisch, von einer Beute, wie einzuholen die Tugend, von einer Rlag, wie zu beflagen die verlorne Zeit, von einer Jagd, wie zu vertreiben bas hollische Wild= schwein, von einer Schul, wie zu lernen fich felbst erkennen, von einer Buhlichaft, wie verliebt zu fenn in den gefrenzigten Seiland. Aber endlich durch ver= dammliches Geschwäß Underer, beren Gemuth zwischen den Mauern verschlossen, frei in der Welt herum schwebte, veranleitet, fragte unterschiedlichen Beltkurz= weilen nach, beluftigte sich in folden, und weil ihr ber Ausgang durch bas Gelübdverbindnif verboten. und über die Klostermaner nicht nach Genugen aus: feben mochte, fteiget fie unter bas Dach, ftecket durch einen gerbrochenen Ziegel ihren Finger hinaus, und wollte an foldem, als einer Leimruthe, die Bollufte ber Welt auffangen, barum fie nach Rurzem folchen gurudziehet, schlecket ihn ab, und sprach: po Welt, wie bist du so lieb und suß!" Wer ift nun diese Rlo= fterjungfrau? Uch Mensch! nun bich beschau, so wirft du feben, wie du jum oftern von dem Guten ablaffeft, und dich zuviel dem weltlichen Bohlleben ergebeft. Aber laß die Welt Welt seyn, et non concupiscas ex rebus ipsius aliquid.

1

1

.

4

10

Als jene egyptische Rleopatra aus heidnischer Chr=

sucht ihre eigene Morderin werden, und die Suter, fo ihr von dem Raifer Angusto zugeordnet, überliften wollte, mußte ihr die getreueste Rammerjungfer eine Schuffel voll der besten Reigen bringen, darunter eine fleine, aber giftreiche Schlange verborgen lag, von folder Art und Ratur, daß fie mit einer fußen Em= pfindung ben Menschen umbringet. Diese Schlang hat fie an die Brust gesetzet, und sich dadurch in den ewigen Tod gestürzt. Gine solche Schlang ift bie Beltlieb, oder vielmehr ihrer Seele morderische Dir= kung. Dieselbe hat der höllische Keind mit den suffen Reigen allerhand Wollifte bedecket, damit unfere Bes gierd burch einen fo feltsamen Geschmack angereizet werde, fich felbst hinzurichten und zu verderben. Dio8= coribes und Micanor Schreiben von der Schlange tobt: lichem Gift, daß, wo die Schlange einen beißt, nach: folgende Uebel baraus entspringen: die Wunde fließt mit Giter und Unrath, der Mund ertroduet, den Augen schwindelt, das Gehor verfällt, und neben Grimmen und Schwere des Hauptes wird der Mensch durch ein vergiftetes Rieber der Bernunft beraubet. Dieses thut auch das Gift weltlicher Liebe, benn aus bero Munden rinnet hervor der Unrath anderer Gun= den, der Mund wird trocken, Geistliches zu reden, die Augen werden verdunkelt, daß fie ihre Gefahr nicht feben, die Ohren find verftopft zu dem Guten, inwendig nagt das Brimmen des Gewiffens, bis es von der Schwere ber Sunden fallt gar in Berzweiflung und ewigen Tod; benn Jeder wird versucht von seiner selbst eigenen Begierlichkeit, nachmal wenn die Begierd empfangen hat, gebieret sie die Gunde, die Gunde aber, wenn fie vollendet ift, gebieret fie ben Tod.

Mezentius ist einer solchen Grausamkeit gewesen, daß er nicht zufrieden war, die Menschen mit Schwert, Strang oder Feuer hinzurichten, sondern mit dem Gezstank. Sintemal einem Todten und gleichsam faulenzen Menschen hat er die Lebendigen angebunden, daß sie also durch den Gestank der Todten umgebracht wurden. Diomedes aber hat seine Gäste gar den Pferzden zu fressen gegeben. Die Welt bindet den Menschen nicht nur an einen Todtenkörper, sondern auf viel der abscheulichsten und stinkenden Teufel durch ihre Freud, und da die Menschen vermeinen, sie sepen am sichersten, so wirft die Welt solche vor die höllizschen und plutonischen Pferd in Ewigkeit zu zerreißen; denn

I.

In der Höll Niemand ist, Der nicht dahin gerathen, Durch der Welt böse Thaten, Und ihr verstellte List. Zwar Keiner thäte hoffen, Bon Gott veracht zu sepn, Bis er ist fortgeloffen, Gar in ihr Schlund hinein.

-

;

1

1

II.

Ach, sie durch ihre Pracht, Wiel tausend arme Seelen In Ewigkeit zu quälen, Hat in die Höll gebracht. Viel durch den Weg gesprungen Der Frend und Lustbarkeit, Wis daß der Sprung mißlungen Zum Land der Seligkeit.

### III.

Auch ste durch ihre Tück, Hat öfters schon verstoßen, Jeht in der Höll verschloßen, Biel von dem höchsten Glück. Ein Jeden ste anlachet, Zeigt Rosen ohne Dorn, Doch sie indessen machet Rur Spreuer aus dem Korn.

### IV.

Dit einer wird verstrickt, In ihren Wollusts-Garnen, Bis er, ohn alles Warnen, In seiner Sünd erstickt. Und durch die Freuden-Blätter, Fällt in die große Pein, Da zwischen eis'nen Gätter Geplagt muß ewig seyn.

### V.

Bielfach liegt man verhafft, Mit vielen Strick umgeben, In größter G'fahr das Leben Liegt ohne Seelenkraft: Eh man sich umgeschauet, Ob ein Gefahr mögt sepn, Ist man schon umgebauet, Ja gar geschlossen ein.

### VI.

Bei ihr ist Alle' Betrug, Man meint in Frend zu leben, Da wird ein Neg geweben Bu gang verborgnem Zug. Bald man findt fich betrogen, Durch falsch gelegte Strick, Wenn man wird eingezogen, Werkend zu spat ihr Tück.

### VII:

Wie auf begrastem Herd, Im grunen Haus vermauert, Ein Vogler listig lauert, Daß ihm ein Vogel werd'. Er spielet auf der Pfeissen, Die Speis wirst er da aus, Bis er ihn kann ergreisen, Und führen nacher Haus.

### VIII.

Also ist auch die Welt, Welche die Speis vorwerfen, Indem wird lieblich dürsen, Ach, bis sie ihme fällt. Raum thut man ihr genießen, Und ihr vermeinte Freud, So muß man es gleich büßen, In gar zu großem Leid.

### IX.

Ein Grub wird anch gemacht, Durch beren hohle Bogen, Wird grün, schön überzogen, Daß es Kein nimmt in Ucht: Wenn aber einer würde Ganz frech darüber gehn, Würd bald sein Leibes-Barde In tiefer Grube stehn.

Die Welt auch also grün Bon Außen her bekleibet, Wer aber sie nicht meibet, Lauft zum Verderben hin; Denn sie ist untergraben, Hinunter bis zur Höll, Wohin, die sie lieb haben, Stürzt unvermuthet schnell.

#### XI.

Gleichwie den Abner hat Joab ganz falsch erstochen, Un ihm die Treu gebrochen Durch solche frevle That. Die Welt auch thut verüben Ein solche Grausamfeit; Un denen, die sie lieben, Für wahre Fröhlichkeit.

### XII.

Sie All's mit solcher List, Dem Menschen da vorbildet, Als ob es sen vergüldet, So doch nur Koth und Mist. Wenn dann in was verwesen Ist solche Lustbarkeit, So prüft man, daß gewesen Sie nichts als Vitterkeit.

### XIII.

Der Seelen ein Berdruß Bringt sie, wie auch dem Herzen Biel Ungemach und Schmerzen, Vor ihr Gewinn und G'nuß. Gleichwohl ist so verblendet Des Menschen freies G'math, Daß es von ihr geschändet, Vor ihr sich doch nicht hat.

### XIV.

Für weislich wird geacht, Führen ein freudigs Leben, Der Tugend sich ergeben, Leider wird ausgelacht. Allein man thut sich irren, Ihr Freuden kennt man nicht; Wer sie tiebt wird bald spären, Das sie halt keine Pflicht.

### XV.

Sie zwar wohl viel verspricht, Wer aber hat erfahren, Daß er gelebt ohn' G'fahren, Und sep betrogen nicht. Gefunden wird g'wiß Keiner, Der dieß bezeugen kann, Ach wahrlich! ach nicht Einer Wird sepn zu treffen an.

### XVI.

Gar bald nimmt ab ihr Freud, Darauf folgt großes Rlagen, Samt unerhörtem Plagen, Und unbeschreiblich Leid. Da muß des Sünders Nachen Bor dem versüßten Wein, Ganz stinkend Koth und Lachen Gequälet nehmen ein.

#### XVII.

Wor einem Saitenklang, Wird ein abschentich Brüllen Die Ohren stets erfüllen, Samt einem Tenfelsg'sang. Anch in verschloßnen Schanzen Stets scharfe Straf und Pein, Für das jn üppig Tanzen, Der Tanzer holet ein.

### XVIII.

D bu betrog'ne Welt! Co alle beine G'jellen hinschiefest zu der Höllen, Die du zuvor gefällt. Die Pein wird von den Bösen Nicht ruhen einen Tag, Noch wird seyn aufzulösen, Die auserlegte Plag.

### XIX.

D gar zu großes Leid! Wo einer ewig meiden Muß auf den himmels Haiden Die höchst erlesne Freud: Davor muß aber sthen Im Hans aus Feur bereit; Und doch nicht fann ausschwigen In alle Ewigkeit.

### XX.

D'rum billig man verflicht, Die Welt mit ihren G'luften, Die Milch mit samt den Brüsten, Den Bann auch mit ber Frucht: Wer ihr nun will g'niegen Der hat die freie Wahl, Kann benn auch ewig bugen, Sein Freud in höchster Qual.

Das diejenigen, fo der Belt ergeben, fur eine Seligfeit zu erwarten, ift leichtlich zu erachten aus jenen Morten, welche Abraham zu dem reichen Mann gesprochen: "Cohn gedenke, daß du Gutes empfangen haft in beinem Leben, und Lazarus beegleichen Bofes; nun aber wird er getroftet, und du gepeiniget." Durch welche Wort Gott uns vorbildet, wie er etwelche Mene fchen pflegt zu belohnen, mit zeitlicher und verganglicher Belohnung. Denn, weil Gott, der Berr, dermaffen gerecht ift, daß er fein Uebel, es fen fo gering es wolle, unge= ftraft lagt, hingegen auch feine Gutthat, sie fen fo schlecht wie sie wolle, unbelohnet, also belohnet er folche auf Erden, weil fie die Geligkeit nicht vertienet. D wie furchtsam sollen alle diejenigen wandeln, welche in diesem Leben der Welt ergeben, glucklich und wohl daran fenn, auch benen Alles nach Wunsch von statten gehet, die vielleicht vermeinen, daß diejenigen Gut= thaten, fo fie in diesem Leben empfangen, nicht eine Bergeltung fen, von wegen ihrer geubten guten Berfe.

Es spricht der geduldige Job: "Ich bin nackend aus meiner Mutter Leibe kommen, nackend werde ich wieder dahin fahren." Denjenigen, so der Welt ergezben, pflegt zu widersahren, was der Maus von der Katze. Denn die Maus lauft durch ein kleines Löchl in die Speis: Kammer, und füllet den Bauch dermassen in, daß, wenn die Katz auf sie zueilet, sie vor Ueber: Tuß der Speis nicht mehr durch das vorige Loch ent:

kommen kann, und also von der Rotz gefangen und gefreffen wird. Ebenso pflegen fich viel Menschen zu verhalten, wenn sie in die Speis: Rammer der Welt gekommen, fullen fie fich an von derofelben Ergobilich= keiten. Aber wenn die bollische Rat will jagen, fo lauret sie auf das enge Loch des Todes, und weil folde Menschen von den Wollusten gang aufgeschwol= len, aus der Speis-Rammer der Welt nicht entlaufen konnen, so jaget, fångt und todtet sie selbige ohne alle Barmherzigkeit, sie nach sich ziehend in die hollische Glut, maffen bem reichen Mann geschehen. Denn die Lieb und Freud der Welt feinen andern Gewinn erlan: get, als das ewige Berberben. Ach! viel beffer mare es, wenn wir die Zergänglichkeit und Falschheit der Belt zu Gemuth, fuhreten. Allein niemand will verstehen den Weg der Wahrheit, von dem Christus spricht: "Ich bin der Weg, die Mahrheit und bas Leben." Darum auch Jesus Pilato geantwortet: "Mein Reich ist nicht von hinnen, ich bin dazu geboren, und in die Welt fommen, daß ich der Wahrheit Zeugniß gebe. Wer aus der Mahrheit ift, boret meine Stimm. Die Wahrheit aber ift eine sittliche Tugend, burch welche der Mensch ohne einige Erdichtung, Buthung ober Minderung fich in seinen Worten oder Werken erzeis get, wie er in dem Herzen beschaffen ist, alldieweilen fie, gleichwie die Gerechtigfeit, gibt einem Jeden, was ihm billiger Maffen gebühret, nemlich daß fie ihm, was wahr ift, offenbare. Denn wenn der Mensch, nach Aussag Aristotelis, ein geselliges Thier und gu ber Gemeinschaft geboren. also ift nothwendig, damit fol= che Gemeinschaft beffer fonne erhalten werden, daß ein

Nertrauen unter ben Menschen seve, welches Bertrauen aber ohne die Mahrheit nicht bestehen fann. Allein fie zu finden mare ce nothig, baß man ginge in die immergrunenden Felder der feligen Ewigkeit, weilen fie auf Erden nicht mehr anzutreffen. Facta est veritas in obligionem. Darum als auf eine Zeit die versam= melte Tugend : Gesellschaft sich unter einander bespra= den und einen Rath gehalten, weilen aber Phobus feine Schimmel an den himmel zu baden in bas Abend: Meer ausführete, und der Mond auf den blau gesternten Auen seine Wacht zu halten in dem Angua begriffen war, konnten sie ihr angefangenes Gesprach nicht zu Ende bringen, sondern diminutae sunt veritates a filiis hominum, nahmen von einander Abschied, jedoch hinterlassend, wo eine jede Tugend anzutreffen. Die Gerechtigkeit fagte, fie fen anzutreffen in den ge= wissenhaften Borftebern und Richtern; die Liebe, fie habe ihre Bohnung in den rein verliebten Bergen; die Hoffnung, sie behalte ihren Git in den auf Gott ihr Bertrauen setenden Gemuthern; Die Maffigfeit, fie befelle ihre Behausung in den Abbruch leidenden Ge= ellschaften; die Demuth, sie halte ihre Residenz in ben sich felbst wenig schakenden Menschen, und so fort; Mein corruit in platea veritas, die Mahrheit wußte feinen Ort zu benennen, mo fie ihren Unterschleif hatte, veil Riemand sie will beherbergen. Denn gehet sie ju den fürstlichen und koniglichen Bofen, da ift fie gang mangenehm, weil in vielen folden boben Baufern illes in liebreicher Gußigkeit und Freuden hergehet; vie Mahrheit aber ift bitter, eines rungelnden Angeichts und trauriger Geftalt. Sucht sie ein Unterfom=

16\*

men in den Rauf: und Sandeleladen, jo ift fie gang verachtet, alldieweil mehr angesehen wird ber Betrug. Mill fie ihre Ginkehr nehmen in den Gaft : und Birthe: baufern, fo findet fie rechte Gefellen, welche bei freund: lichen Schilden die großten Unbilden gebrauchen. Mans der bangt einen Engel aus; geht man in bas Baus, fommt anders nichte heraus als ein betrüglicher Schlengel. Bei ben Schwanen lauft oft ber Wafferhahnen, und thut man leicht erfahren, wie wenig man thu ers fparen, wenn man bei Raben wird eingefehrt haben. Bei bem kambl ift der Wirth ein Geld : Rampl, und fampelt den Beutel reiner manchem armen Tropf, als ein Rampel die Lauf' von dem Ropf. Bu dem Schiffs: anter und Galeeren darf fie gar nicht geben, ohne Gefahr eines Schiffbruchs. Bermeint fie bann aufgenommen zu werden von der garten Jugent, bei welcher aller Betrng und Unwahrheit follte unbefannt fenn, ift ihr der Gingang verschloffen, tenn was die Alten fin= gen, das thut die Tugend fpringen. Bemuhet fie fic, bei ben Geiftlichen eine Beherbergung zu erlangen, fo wird fie zwar gern eingelaffen, aber man getrauet fie nicht zu behalten, fintemal man jetiger Beit nur bergleichen Seelforger und Beichtvater haben will, bie mehr burch die Finger feben, als die Dahrheit gestehen.

Aber was nut es einem Kranken, der nur einen Arzt begehrt, welcher ihm eine Arznei vorschreibet, die angenehm einzunehmen, aber die Krankheit nicht veretreibt? Ich will sagen: Was bringt es einem Sunder für Gesundheit seiner Seele, wenn ein Prediger oder Beichtvater ihm nicht darf zu herzen reden, und für

venden die heilsame Aloe wahrer heilwirkender Buße? Wenn ein Blinder den andern führt, fallen beide in die Grube. Ach leider! ach die Wahrheit wird sich sinden, wenn der Schnee dieses leicht zerstießenden Lebens vergeht. Darum laßt uns alle Falschheit meisten und die Wahrheit lieben, für welche Christus sterzben hat wollen und sich selbst die Wahrheit nennen; alldieweil die lügenhaften Lippen seynd Gott ein Gräuel, wünschte also von Herzen, daß ein Jeder wandle in dem Licht der Wahrheit, damit er gelange an jenen glückselige Ort und Pfort, dessen inwohnender König ein Herr der Wahrheit; der rechte Weg aber zu der Wahrheit ist das Allererste und Rechte in der Schul Christi, die Demuth S. August. Epist. 56.

# Das 17. Kapitel.

Was dich nicht brennt, Lag unberennt!

Als Pilatus aus der falschen Anklag der Juden verstanden, daß Jesus das Bolk sollte verführt haben, von Galilaa bis gegen Jerusalem, vermerkte er zugleich, daß Jesus in jenem Land, dessen Herodes ein König war, musse auferzogen sehn worden. Derohalben wollte er Herodi, welcher sonst sein Feind war, nicht eingreisfen, sondern damit sie vielleicht gegen einander eine

Freundschaft eingingen, so auch erfolget, als sandte er Jesum zu ihm.

Es geschieht oft, daß zwei Reinde zu dem Scha: den des dritten Freund werden, welches aber eine schlechte Freundschaft, daraus des andern Keindschaft entsteht; denn nichts Gutes zu wirken, auf daß etwas Bofes baraus entspringe. Weil ein folches Wert nicht gut, sondern bos gemacht wird; sintemal wer wird es fur gut erkennen, wenn ich meinem Rachften bas Geis nige nehme, dadurch mich zu bereichern. Wer wird es loben, wenn ich einen andern beschimpfe, mich badurch bervorzustreichen? Wer wird es rubmen, wenn einer sich eines Lastere, so er begangen, entschuldiget, den andern deffen zu beschuldigen? Wer wird es recht bei= Ben, daß einer den andern verlaumde, fich dadurch gu beschonen? Detrahentia labia sint procul a te, und dennoch, wenn man einen verspotten und verlachen fann, fo entstehet die größte Freud. Ja man findet jegiger Zeit deren viel, welche fich erlustigen ben gan= zen Tag bis zu Aufgang bes Abendsterns, fein anderes Werk zu verrichten, als nur bald diesen bald jenen zu verläumden, gleichsam ob sie des Pasquini Lehrjunger oder aber Schulgesellen senen; aber hos devita, sagt der Apostel, hute dich vor diesen, und meide fie. Es lagt fich an, ale ob ein anderer Momus entftanden, der in keiner Aunst mehr erfahren, als jedes Merk an tadeln, oder aber ein neuer Pirticus, dem das Maul zu klein, Jeden zu verlachen, ungeachtet er eine Goichen machet, daß eine Ruh aus felbiger faufen tonnte. Es ift gut, wenn man folder fid entfernt. Cum Detractoribus non comiscearis. Ungeachtet Niemand

des Verlachens mehr werth, als eben solche ehrenbedürfztige Gesellen, Detractores Deo odibiles, die würdig zu begleiten Daphiten, der wegen seiner bosen Zeugen auf dem Berg Thorak zwischen Himmel und Erden seinen Lohn empfangen, denn sie nicht mehr verdienen. Abominatio hominum Detrectator. Oder aber sie sollzten mit dem Rab bezahlet werden, von welchem die Poeten dichten, daß er gar schon gewesen, aber wegen seines Geschwäßes in einen schändlichen Vogel verzwandelt worden; insonderheit, weil ihrem Gespötte niemand mehr unterworfen, als die betrübten und tuzgendreichen Gemüther.

Solches hatte auch schon seiner Zeit erfahren der königliche Prophet David, da er von seinem Sohne Absigliche Prophet David, da er von seinem Sohne Abnig zu Geth, gekommen, und die Rnechte Achis ihm sahen, sprachen sie: Ist das nicht David, der König des Laudes, sangen sie nicht von ihm an Reihen, und sprachen: Saul schlug tausend, und David zehntausend? Er nahm selbige Worte zu Herzen, und fürchtete sich sehr vor dem Angesicht Achis, verstellte seinen Mund vor ihnen und siel unter ihren Händen, und Achis sprach: Warum habt ihr ihn zu mir hereingesührt, haben wir denn Mangel an unsinnigen Leuten, daß ihr diesen hereingesührt habt? und wurde also von Achis und seinen Knechten verlacht.

Obwohl David in Vielem gewesen ein Vorbild Christi, kann doch hierinnen erscheinen ein absonderliches betrachetungsvolles Geheimniß. Sintemal Christus nicht minder kam in die Hände der Anechte, nicht zwar Achis, soue bern in die Hände der Anechte Herodis, von welchem

er ihm ist vorgestellt worden, so Jesum ohnedas schon lang zu sehen begierig gewesen, nicht zwar, ihn zu verehren, sondern ein Zeichen von ihm zu sehen; denn weil er viel von ihm gehört, fragte er ihn über viele Sachen.

Ald), wie viel sennd, welche sich verwickeln in allerhand Sachen, denen doch viel beffer anftehet, fich felbst zu erkennen! Die viel fennd, beren bochfter Fleiß nur allein bestehet in diesem, nicht mas zu ler: nen, welches ersprieglich der Seel, sondern etwas Borwißiges und Neues zu feben und zu horen? Die viel sennd, welche zu Zeiten der Predigt beimohnen, nicht, daß fie einen Rugen daraus schopfen, aber wohl zu erforschen die Wiffenschaft, Aussprach ober Wohlreden: beit bes Predigere? Ja wollte Gott, daß dieses genug. Allein es muß auch oft ein Prediger in so unnugen Maulern herum getragen, und von dem mehreften Theil ber Bubbrer getadelt und verlacht werden. Gin großer Bulauf ift oft des Bolks, aber ein fleiner Mugen, all: bieweil viel nur fommen, ihre Ohren zu fullen, nicht aber bas Wort Gottes zu herzen zu nehmen, ihre Seel zu verforgen, und ein befferes Leben zu führen. Diel sennd, welche sich zwar begeben in die Rirche, bem Gottesbienste beizuwohnen; faum aber fommen fie in den Tempel, ift ihnen lieber das Geschwaig und Schlaf, also daß fie in dem Gotteshaus nicht einmal an Gott gedenken, ober da fie doch mas bemerken, fennd fie wie ein Reuter oder Gieb, welches, wenn es in das Maffer gestoßen, geschwind voll wird, aber wieder herausgezogen feinen Tropfen behaltet; alfo auch folde Menschen, so die Predigt gleichwohl an=

horen und mit Undacht angefullt merden; aber faum hat die Predigt ein End, ift Alles, was fie in ihr Berg gefaßt, verschwunden. Cor fatui, quasi vas confractum, omnem Sapientiam non tenebit, sagt ber weise Mann; das Berg des Narren ift wie ein gere brochenes Geschitr, feine Beisheit fann es behalten. Bas hilft es einem hungerigen, den Bauch mit Speis anzufüllen, wenn er gleich folche wieder von fich gibt? mas frommet es, daß einer geboren wird, aber in dem ersten Anblick der Welt in den Tod verbleicht? Das nubt es, daß man ben Samen in einen gerbro: chenen Sack ichuttet, die Buchstaben in bas Baffer machet, Fische und Bogel fangt, und folchen gleich wieder freien Lauf und Flug verstattet ? Das Mort Gottes folle ftets und wohl behalten werden, und muffen dem Menschen allzeit davon die Dhren flingen. Das Wort Gottes ift der himmlische hammer, ber Die harten Relfen der verftockten und fieselsteinharten Bergen gerbricht, gerschlägt und erweicht. Die denn Gott felbft fpricht durch feinen Propheten: Sennd meine Worte nicht wie Feuer, und wie ein Sammer, ber die Felsen zerschlägt? Sintemal das Wort Gottes entzundet die Frommen, und wie ein Sammer gere Schlägt es die lafterhaften Bergen. Indem wie ber Sammer nothwendig ift, harte Sachen bequem zu mas den, anzunehmen die Geftalt, fo man von ihnen verlangt; alfo auch das Wort Gottes ift febr nute lich, die verstockten Gunder zu bewegen und in schone Geftalt zu bringen. Jael hat dem ftarken und tapfern Sisara mit bem hammer einen Nagel durch die Schlaf getrieben, und sein haupt an die Erde geheftet,

gleichergestalt auch die driftliche Rirche, welche in gottlicher Schrift bftere einem Beibe verglichen wird, thut die Gunden und den Satan als einen Fürften ber Kinsterniß umbringen und mit dem Sammer des Mortes Gottes todten. Darum ift das Wort Gottes aufmerksam anzuhoren, und solchem mit möglichstem Fleiß nadzukommen. Denn wie ein Rranker nicht gefund wird durch das bloge Anhoren der Worte und bes Rathes eines Arztes, sondern durch die fleißige Bollziehung beffen vorgeschriebenen Medizin, Die er ihm vorgeschrieben bat. Alfo fagt ber beil. Jafobus: Estote factores verbi, et non auditores tantum, send Thater und Vollzieher des Wortes, nicht allein Bubbrer, " benn fo Jemand ift ein Sorer bes Wortes, und nicht ein Bollgieber, der ift gleich einem Mann, ber fein Angesicht in dem Spiegel beschauet, weil er, nachdem er sich beschauet hat, hingehet, und vergißt, wie er gestaltet war.

Wenn man verlanget zu wissen, ob die Fisch frisch sepen, wird solches ans ihren Ohren wahrgenommen, denn, wenn ihre Ohren bleich oder stinkend sind, ist solches ein Zeichen, daß der Fisch alt und faul sey, seynd aber die Ohren roth und frisch, also folger, daß der Fisch auch also beschaffen. Auf gleiche Weiß, wenn wir einen Menschen sehen, der das Wort Gottes unsseißig anhöret, oder einen Verdruß darob empfindet, also hat ein solcher bleiche Ohren, und folglich eine stinkende Faulheit bei sich verborgen. Herentgegen wer solches mit freudiger Ausmerksamkeit beobachtet, der hat sich zu vertrösten der ewigen Seligkeit. Beati qui audiunt verbum Dei, selig seynd, die da hören

das Wort Gottes; und anderswo: DWer von Gott ift, der horet Gottes Wort, darum horet ihr's nicht, denn ihr fend nicht von Gott.

Es hatte ein bessischer Wortsbiener einen hammel, welchen er also gewohnet, baß er ihm an jeden Ort, auch in die Rirche, nachgegangen, und vor der Rangel, wenn er geprediget, ftill gelegen. Nun begab es fich einmal, daß ein Schneider unfleißig auf die Predigt merkte, einschlief, und in bem Schlaf mit bem Ropf wankte; als der hammel dieses ersehen, hat er ver= meinet, der Schneider wolle mit ihm ftugen oder fto: Ben, beffentwegen er geschwind aufgestanden, und mit seinem Ropf ben Schneider also vor die Stirn gestoßen, daß er von dem Stuhl auf den Boden gefallen, und von Jedermann zu Schanden worden. Solche Aufweder hatte die katholische Rirche auch viel vonnothen, ungeachtet fie bfters ermabnet werden. Dhne bag es ihnen eine große Schand, daß die unvernunftigen Bogel weit aufmerksamer als die mit Bernunft begabten Menschen. Denn wie Gegnerus schreibt von dreien Nachtigallen, welche zn Regensburg zur herberg bei der goldenen Krone im Jahre 1546 auf dem Reichs= tag in Fruhlingszeit etwan um Mitternacht einen Streit und Bank mit einander gehabt, und Alles, was fie den vorigen Tag von den Gaften gehoret, deutsch geredet, also zwar, daß feine ber andern in die Rede gefallen, sondern wenn eine zu reden aufgehoret, habe die andere angefangen. Gleichergestalt sollten wir auch wohl beobachten unsere Seligkeit, welche uns gezeiget wird durch die Prediger, per Os Sanctorum, und wir diese kleine Bogelein nicht gleich wieder vergessen

Das Tiegerthier, welches sonsten ein sehr wildes Wieh, und dem Menschen feindlich nachstellet, wenn es den Klang einer Trompete oder Trommel höret, läßt es seinen Grimm wider den Menschen fallen, tobet und wüthet wider sich selbst, zerfeszet und zerzreißet sich mit eigenen Klauen.

D undankbarer Mensch! D verftockter Gunber! welcher du mit lastervollen Gedanken, Wort und Wer: fen deinen gutigen Gott beleidigend in ein treuloses Tiegerthier bich vermandelft, warum lageft bu ben billigen Born nicht gegen dich selbst heraus, da du boreft den Klang bes Wortes Gottes, und thuft bein boshaftiges Leben mit wahrer Mortifikation und frucht= bringender Buß nicht in Erwas abtobten? Beffer mare Dir, ben Weg der Gebote Gottes nicht wiffen, als folden erkennen und verachten; benn wer den Willen seines herrn weiß, und nicht thut, der wird mit vie-Ien Streichen geschlagen werden, folden feinen Unfleiß in ber hollischen Gefangenschaft ewig zu buffen. Es ift nicht genug anhoren, sondern das Angehorte voll= ziehen. Das Werk lobt den Meister. Wer von der Straße weicht, der thut verirren leicht; und wer nicht meidet die Gefahr, ift vom Berderben nur ein Saar. Derowegen der mailandische Rirchenlehrer Ambroffus aufschreiet: D, die ihr verlaffen habt die rechte Pfad, und fend hingangen auf die Wege der Finfterniß! D, die ihr euch erfreuet in dem Bofen, und frohlocket in bofer Verkehrung! Barum verlachet ihr den Weg der Gebote Gottes? Und anderewo: Es fennd folche Berlacher billig zu beweinen, welche nur lachen und nicht weinen fonnen, die folde Sachen begeben, die billig

zu beweinen, und so fie gleich selber weinen, haben fie doch feine Zaher für ihre Schuld. Darum herodes eben zu beweinen, weil er lachte und verlachte seinen Gott.

Man findet viel Menschen, Die, wenn fie mit ehrlichen Personen handeln sollen, liederlich sennd: wenn fie mit weisen Leuten reden sollen, einfaltig fennd; wenn fie mit vorsichtigen Gemuthern umgeben follen, unbesonnen sennd; wenn fie aber mit den Rarren traf: tiren follen, vermeinen fie, bag fie verständig fennd. Ein jeder Marr fich felbst bildt ein, fein Rolb der Schonfte thue fenn. Gin Schalf macht zehen. Bei Tangern lernt man Tangen, bei Schangern lernt man Schanzen, bei Saufern lernt man Saufen; bei Rras mern lernt man Raufen, bei Laufigen friegt man Laus, mit Ragen fangt man Maus, und wer fich ge= fellt zu Rarren, der wird von gleichen Saaren. Warum aber bas? Die Urfach ift, wenn man's betracht, weil Giner den Andern macht. Wie solches die Schrift von den Furchtsamen bezeuget: "Quis est homo formidolosus et corde pavido, vadat et revertatur in domum suam, ne pavere faciat corda fratrum suorum, sicut ipse timore perterritus est." hatte Berodes solches betracht, hatte er Christum nicht verlacht, wie solches geschehen. Denn als er unterschiedliche Cachen Jesum befragte, aber feine Untwort erhalten, hat er ihn mit seinem Sausgefind verachtet, ihm ein weißes Rleid angelegt, und wiederum zu Vilatum fub: ren laffen, welche Berachtung und Schmachreden Die ewige Weisheit mit aller Sanftmuth und Geduld übertragen, weil nach dem beil. Gregorium Ihm lies

ber ist gewesen, von den Stolzen und heffartigen verachtet zu werden, denn von den Unglaubigen ein Lob anzuhören.

Allso geht es leider bei fürstlichen Sofen oft zu, ba man bei Vielen nichts Anders findet, als bosbafe tige Gemuther und Unleitung zu vielen Untugenden, daß man wohl mochte fagen, es fenen alle Unarten, auch ber unvernünftigen Thiere, bei Bielen versammelt, denn fie sennd hoffartig wie ein junges Pferd, liftig wie ein Ruchs, geil wie ein Bock, falsch wie ein Leopard, geschwäßig wie eine Schwalbe, verspottisch wie ein Affe, und gebiffig wie ein hund. Alfo, daß fein Unterschied zwischen den wilden Thieren und bergleichen Soflingen zu finden, als daß bei diefen die Untugenden berum geben, angethan mit dem Bildnif ber Menschen, bei jenen aber bekleidet mit dem Bild; niß der unvernünftigen Thier. Daß sich zu verwunbern, wie ihre Mutter fich haben neun Monate hindurch gedulden konnen, sie in ihren Leibern zu tragen, da man auf der Welt ihrer so geschwind genug hat. Ja es gibt dergleichen, welche sich so viel einbilden, als wenn fie allein herren waren der gangen Welt, ober ob fie Riemand unterworfen; denen aber man gar wohl konnte gurufen, was Ronig Heinrich der Vierte einem folden gesagt; benn als ihm einer bergleichen Sofling und unbekannter Ebelmann begegnete, fragte er ihn, wem er zugebore? Untwortet folder, daß er fich felbst zugebore. Meldet barauf ber Raifer: ei, fo haft du wohl einen großen Narren fur einen Berrn. Dennoch vermeinen sie ihre tugendhaften Mitgespane hundertmal zu verkaufen, ehe sie nur einmal, welches

zwar leicht zu glauben, benn tugendreiche Gemuther liebet Jedermann, aber fur folche unnuge Soflinge gabe Niemand einen verworfenen Heller, weil bei ihnen das Geschlecht und Stamm viel scheinbarer als die Tugend.

Dag aber folde unhofliche Soflinge bei etwelchen Sofen gefunden werden, ift nur gur Bierd anderer, welche sich der Tugend befleißen. Zwei widerwartige Diener neben einander gesetet, machet einer ben an= dern schoner zu erscheinen. Gin Unvollkommenes einem Bollfommenen, ein Schandliches einem Bohlgestalten ertheilet eine größere Zierd, und folches wird mit ber Mahrheit befräftiget zum Theil in dem Burgerlichen, in welchem die Bollfommenheit eines guten Burgers, beffen Amt ift, bas Gemeine seinem Theil vorzuziehen, aus Bergleichung beffen gegen einen Undern, fo nur auf seinen eigenen Rugen fieht, nicht wenig erscheinet, zum Theil auch im Sittlichen, in benen die Bollfommenheit eines gottergebenen Menschen vielmehr erhellet durch Betrachtung eines Lafterhaftigen, und endlich in dem Naturlichen, denn wer nicht verstehet, mas die Sis und weffen Rraft fie fen, ber ftelle fich nur in's eiskalte Maffer, und wird es leicht erfahren. Gott felbst gur Bierlichkeit des allgemeinen Wefens verstattet munder: feltsame Sachen hervor zu kommen, wie aber solches geschehe, erzählet der beil. Albertus Magnus unter andern zwei Urfachen, namlich, daß folches fich aus Abgang der genugsamen Materien oder derselben über= flußig ereignet. Urfach beffen dann die 3merglein ge= boren werden, von welchem einen Ricephorus meldet, daß er nicht mehr als zu eines Reb: oder Feld:

Huhnes Größe gewachsen, gleichwie auch die großen Riesen oder andere mit 6 Fingern an einer Hand, zwei Nasen und dergleichen auf die Welt kommen, also seynd auch solche verspottende Menschen, die an dem Verstand Mangel leiden, und in der Bosheit einen Ueberstuß haben, in der Tugend Zwerglein, in den Lastern aber Riesen, dadurch der Tugendhaften Zierd nur mehr hervor glänzet.

Es dichten die Poeten von Achilao, daß, als er mit dem streitbaren Hercules um die schone Dejaniram streiten wollte, sich aber gegen einen solchen tappfern Helden zu schwach befand, sich in eine Schlange, bald in einen Stuß verwandelt.

Christus Jesus, der nunmehr den Streit mit dem leidigen Teufel um die schone Dejaniram, die mensch= liche Geel eingegangen, wollte fich auch nicht min: der in unterschiedlichen Gestalten verandern: denn Er ift ausgegangen als ein Gespons, Er ift gelaufen als ein Ries, gelegen als ein Rind, geflohen als ein Bertriebener, gewandert als ein Fremder, gehorfamet ale ein Untergebener, und gedienet ale ein Rnecht, und wie hat Er nicht gefastet als ein Bugender, geftritten als ein Rampfender, und ift gefronet worden als ein Ueberwinder, und wie hat Er nicht vertreten Die Stelle eines Argte unter den Rranken, eines Lehr: meifters unter den Jungern, und eines Batere unter den Kindern? Ja was noch mehr ift, fo hat Er fich gegeben zu einer Speis; Er hat sich versprochen zu einer Schankung; Er hat geschwißet als ein in Bugen Liegender; Er ift gefangen worden als ein Morder, geschlagen wie ein Leibeigener; seine Mugen verbunden

als einen falschen Propheten, angeklagt als einen Bersführer, gehalten als einen Gotteslästerer, und hier verlacht als ein Thorichter.

Gebet alfo ber ihr Liebhaber ber vielen und neuen Dinge, und betrachtet einen überirdischen Achelaum, einen himmlijden Proteum, einen gottlichen Chamaleon, der fich in allerhand Karben und Geftalten der Tugenden gestaltet, bald die Gestalt eines Liebbabers. bald eines Demuthigen und bald eines Geduldigen annimmt, bejehet euch an Ihme, als in einem vollfommenen Tugend: Spiegel, und geruhet Ihn nur ein wenig zu betrachten, da ihr vielleicht etwelche Stunden anwendet fur euren frostallenen Rathgeber, Die Zwietracht eurer Saar mit unnothiger Muhemaltung ju entscheiden. Uch fommet herbei und beherziget. wie ihr so ungestalt gegen Ihm gesehen werdet, die ihr doch zu feinem Cbenbild geschaffen fend. Befleißet ench in allen Tugenden, Ihme nachzufolgen. Leget ab alle überfluffige Pracht und Sochmuth, und bemus bet euch mit dem geduldigen Liebhaber eurer Geelen, der fich dem Gefpott ber Juden unterworfen, bas Bleifc bem Geift unterthanig ju machen. Lobet und ehret Ihn aus allen euren Rraften. Betet 3hn an für folche Schmach im Geift und Wahrheit, im Geift und in dem Glauben, im Geift und in der Liebe, im Geift und in der allertiefften Demuth fur feine unermeffene Sobeit. Und da ihr solches verrichtet, will ich zugleich einlaben zu feinem Lob, mas erschaffen ift zu feiner Ehr.

I.

Ach ihr himmel hoch erhoben, Seht, wie da der höchste Gott, Würdig von all G'schopf zu loben, Leiden muß so großen Spott: Es ein wenig thut erachten, Und ein Kleines es betrachten; Wie der, so euch hat gemacht, Spöttlich hier wird ausgelacht.

#### П.

Und ihr auserwählte Geister, Schwinget ench ein wenig her; Seht, wie ener höchster Meister, Guer Gott und ener Herr: Bon der jalichen Juden = Schaaren Wird gezogen bei den Haaren; Und so spöttlich ausgelacht; Die er doch aus Nichts gemacht.

#### III.

Wie könnt ihr, o wilde Wellen, Und auch du, grausames Meer, Jest einstellen eucr Bellen, Die ihr sonsten wüthet sehr: Ihr den Jonam habt verschlucket, Und in ein Wallsisch verzucket, Aber da Gott wird verlacht, Ihr nicht zeiget eine Macht.

#### IV.

Wo verhältest beine Flammen, Und dein Grimm, o scharses Feur; Da du sonsten sie zusammen Schlugest weiland ungeheur: Als du Sodomam zerstörest, Und zu Aschen ganz verzehrest; Wo ist jest mm solche Mackt, Indem Gott wird ausgelacht?

### V.

Uch! wo send ihr hohle Kluften Jener rachnehmenden Erd? Die ihr in verborgne Kruften Habt verschlungen ohn' Beschwerd Ganze Städt. Ja ohn' Verschonen, Daß kein mehr jest da kann wohnen; Und indem Gott wird verlacht, Ihr nicht zeiget eine Macht.

### VI.

Aeole mit deinen G'sellen Dier erzeige deine Macht; Der du kannst zu Hausen fällen Was gebaut im höchsten Pracht: Du dem frommen Job ein Grausen; Haft gebracht mit deinem Sausen; Aber da Gott wird verlacht, Du nicht zeigest eine Macht.

### VII.

Wohl Diana hat gehandelt, Wenn sie in ein hirsch geschwind, Wie Actaon hat verwandelt So grausames Juden-G'sind: Daß sie von selbst eignen hunden Waren worden gleich geschunden; Weil sie Gott, der sie gemacht, Also spöttlich ausgelacht.

### VIII.

Oder wie Penteus zerrissen Worden ist vor Angaö; Der nach so viel Frenden: Grissen, Must mit Charon auf die See: Wo er mußt sein Leben lassen Auf der schwarzen Höllen: Straßen Bu dem Rad des Irion, Welches der Verräther Lohn.

#### IX.

Aber wenn wir recht betrachten, Woher komm so großer Spott, Werden wir gar leicht erachten, Daß von und verspott werd Gott: Wir sepnd schuldig des Verlachen, Weilen wir fein End thun machen; In dem stolzen Kleider: Pracht, Vor dem Gott wird ausgelacht.

#### X.

Han nicht mit zufrieden ist; Man nicht mit zufrieden ist; Sondern suchet vit darneben Viel der Fünd und falscher List: Man den Leib thut kostlich zieren, Die Seel aber läßt man irren In der dunklen Sünden-Nacht, Darum Gott wird ausgelacht.

#### XI.

Bald das bleiche Ungewitter Färben muß ein rother Schneck; Denn der Schaum von dem Saliter Muß bedecken alle Fleck:
Man mit halb entblößten Brüften,
Und recht cyprischen Gelüften,
Gibt daher in gleicher Tracht,
Darum wird hier Gott verlacht.

### XII.

Sohe Thurn gekrauster Locken, Mit den schönsten Stelg'skein, Und der indisch Seiden-Flocken Vieler Säupter binden ein: Die Rubin auf goldnen Gründen Mehr die schwarze Haar entzünden, Als der Mond die dunkle Nacht, Davor Gott wird ausgelacht.

### XIII.

Auch die wilde Sommer-Flecken In die Annzeln tief gelegt, Unverwerkt sie zu bedecken, Und zu füllen oft man pflegt: Bald die Perl'n mit goldnen Spangen Müssen an den Ohren hangen; Auch der Hals, wie er erscheint, Blut durch die Corallen weint.

#### XIV.

D'rum ihr himmel hoch erhoben, Vor so unerhörtem Spott; Tausendmal fangt an zu loben Meinen Jesum, meinen Gott: Ihm das höchste Lob thut singen, Und vor solche Bosheit bringen Den gebührend Preis und Ehr, Und im höchsten Grad verehr.

### XV.

Ihn foll loben und erheben, Ja ber ganze himmele-Lauf; Ihm die größte Ehr foll geben Jener Beifter schönster hauf: Die auf höchsten himmels-Spipen, In den größten Freuden figen; Und herführen ihren Stamm Vom verliebten Bräutigam.

### XVI.

Söchstes Lob soll ihm erweisen Alles Baum = und LaubsGestecht: Mit ihr'n Zünglein ihn soll'n preisen Das wohlsingend Federg'schlecht: Thu soll höchstens auch verehren Und besselben Lob vermehren, Das besindend sich im Meer, Unbeschreiblich Schuppen-Heer.

#### XVII.

Dann ihr blane Wasserwellen, Und ihr weissen Brunnenquell, Gott zu loben, euch einstellen Mit Neptuno thut ganz schnell: Euer lieblich sausend Rauschen In ein Lob-G'sang zu vertauschen. Damit vor so großen Spott Werd' gelobt der große Gott.

### XVIII.

Auster du mit allen Winden, Und samt allem Windgesind; Laßt euch auch babei einfinden, Rommt und lobt Gott windgeschwind: Ehut verkehren euer Sausen, Und verwandeln euer Brausen, Gott zu einem Lobgesang In ein stillen Wörterklang.

#### XIX.

Uch! könnt doch sein Lob verkünden Zedes Körnlein Sand am Meer; Damit Gott in ihm mögt finden Sein gebührend Lob und Chr: Uch! daß doch ein jedes Stäublein, Alles Gras und alle Läublein Wären nichts als Jungen rein, Dadurch Gott gelobt möcht seyn.

### XX.

War ein Zung, mein Gott zu loben, Ach ein jeder Wassertropf, Oder so viel haar man oben Findt auf jedem Menschenkopf: Ja auch all's, was ist zu finden Ju dem Feur, Erd, Wasser, Winden, Und was soust ihn toben mag, Lob ihn alle Racht und Tag.

Alls Socrates von einem Athenienser seines Gesschlechtes halber verspottet wurde, sintemal er einer Hebamme Sohn war, gab er zur Antwort: Du sollst wissen, daß mein Geschlecht meine Schande ist, aber du bist eine Schande deines Geschlechts. Diogenes achtete es wenig, daß man ihn verlachte wegen seiner Wohnung in Mitte eines Fasses. Und unangesehen dieser Weltweise ein so armseliges Leben führte, so hat doch der große Alexander sich nicht geschämt, ihn zu besuchen und zu sagen, wenn er nicht Alexander wäre, daß er Diogenes werden wollte. Auch als dies ser große Monarch ihm seine Gnade angeboten, hat er doch nichts begehren wollen, sondern alleinig ihn

gebeten, daß er ihm nicht sollte dasjenige nehmen, so er ihm nicht geben konnte. Denn weil Alexander ihm die Sonne benahm, so begehrte er, daß er ihm aus der Sonne stehen, und dero Bescheinigung nicht benehmen sollte. Gine solche Antwort konnte man bilz lig geben allen Verspottern und Verlachern.

Bu Zeiten des beil. hieronymi war zu Rom eine vornehme Matron, von dem Geschlecht der Camiller, mit Namen Puria, von dem Gluck mit ansehnlichem Reichthum, und von der Tugend mit ansehnlichen Gebarden beseeliget. Diese Matron mit einem von glei: dem hochabelichem Gerkommen verheirathet, murde bald gezwungen, den freudigen Aufzug ihrer Bermahlung mit ichmerglichem Rehrab einer Leichenbegangniß gu verandern, ihr Cheherr fiel unter ber Gidel des Todet. Welches Frauenbild, damit fie ihren Tugend-Glang mit wiederholtem Sochzeit: Tang nicht benebelte, bittet fie den b. hieronymum inbrunftig, ihr gunftig eine Deis ju großerer Bollfommenheit mitzutheilen. Der h. Ba= ter willfahret ihr gern, und unter andern gibt er ihr diese Lehr: "Bediene dich der guten Gelegenheit und mache aus der Noth eine Tugend!a Alls wollte er fagen: Beil alle Diejenigen, welche in Chrifto Jesu verlangen fromm zu leben, Berfolgung ausstehen mufe fen, fie folches mit Geduld gnnehme. Auch wie der h. Chrysoftomus spricht: Micht ansehe die Berachtung, fondern den Gewinn vor Augen habe. Tndem nach dem englischen Lehrer die Geduld dem Besiger bas Bbfe in das Gute verändern fann. Denn welche uns mit Lafterworten angreifen, fonnen uns nicht schablich fenn, fondern befordern une mehr gu dem Guten, wenn wir es mit Geduld übertragen. Welches an sich selbzsten erhellet, da er nach Eintritt des h. Ordens von seiner Fran Mutter und Herrn Brüdern, als ein kostsbarliches Perlein in dem Morsner der Verfolgungen gleichsam zerstoßen und viel Zäher samt heisamen Lehzren von sich gegossen, daß er durch Beihilf des Brands göttlicher Liebe und Zublasen des h. Geistes zu einem wunderthätigen Kraftwasser geworden, welches Anderen zum Heil und Gesundheit gerathen. Ja der allerhöchste Gott lässet zu Zeiten die Verspottungen über uns erzgehen, zur Demüthigung oder auch Besserung unsers Lebens. Indem solche Verlachungen uns antreiben, zu erkennen unsere selbst eigene Richtigkeit und sündvollen Handel und Wandel.

Petrus Consales, ein Spanischer und ber tuben= fischen Rirche Decanus, verzehrte bie geiftlichen Renten in weltlicher Ueppigkeit. Alls er einmal mit fei= nen Gesellen zu Pferd durch die Stadt sprengte, ift er als ein anderer Saulus von dem Pferd gefturget in eine Rothlacke, gang voller Unrath herausgezogen und von Jedermann verlachet worden. Er aber madte folde Berlachung fich zu Rugen, faffet aus ber Urfach einen Born wider fich felbsten und fagte: Beil mich die Welt deswegen also auslachet, so will ich felbe auch auslachen. Gehet alfo bin, begehret ben h. Predigerordenshabit, thut in foldem große Buß und verschied in gleicher Beiligkeit. Rein Rauch beift so scharf die Augen, als die Berachtung den Soch. muthigen wehe thut, derohalben kann sie die Soffar= tigen gur Demuth bringen, viel fennd, welche die Ber: lachung ihrer Person halber weniger leiden konnen,

als einen Dorn im Bergen. Allein man muß nicht auf alle Schnacken Achtung geben, die über ben Ropf fliegen, ber Mond fragt nichts barnad, bag ibn bie hund anbellen. Gie schlugen mich, sprach der weife Mann, aber es that mir nicht webe, sie haben mich gezogen, aber ich empfand es nicht. Und gefett, man gebe mit einem um, wie die Juden mit Chrifto, die ihn einen Konig geheißen und zugleich geschlagen, fo folge er auch Christo in der Geduld; denn in Berlachung : und Berspottungs : Schmerzen ift die befte Afranei die Geduld. Wer gedenket des unläugbaren Exempels unfere Seligmachere, welcher fur bie Men: iden den Menschen ift zu Spott und Sohn worden, der wird leicht angetrieben, und frieget einen Gifer, fich felbsten zu verfolgen. Bon ber Welt veracht gu werden, solle den Menschen zur geduldigen Uebertragung ansvornen der glormurdige Gieg, fo aus einem folden flein zu achtenden Streit zu verhoffen erscheis net. Urfach deffen Bernhardus Colnagus ein hellglan: zendes Kleinod ber hocherleuchten Societat feinen Rock hat ausgezogen, hingegen mit einem gerriffenen Lum= pen bedecket, einen Strick umgurtet, und einen Gacf auf den Achseln einem Unfinnigen als Bettler viel gleicher, durch die vornehmften Gaffen der weltbe= rühmten Stadt Neapel gehend, der Welt hat wollen au Spott werden, ju größerm Aufnehmen der Chre Gottes und sonderm Preis der niemal genug gelobten Gesellschaft Jesu.

## Das 18. Rapitel.

Wer tas Saure nicht verfoft, Dem wird das Suge nicht gefoft.

Es ift ein Altes, Gewalt ift über Recht. Unge= achtet Gott der Allergerechteste befiehlt: Bas recht ift, das follst du mit Recht thun; damit durch dieses Mittel Die Gerechtigfeit einem Jeden ein Genugen verschaffe, welche da ist eine solche Tugend, die den Willen des Menschen neiget, einem Jeden burch recht= mäßige Mittel das Recht zu mahlen, welche in der begierlichen Rraft, oder in dem vernünftigen Willen ihre Bohnung hat, vermittelft beren er geleitet wird, ein ehrliches Werf zu wirken, namlich, daß er einem Je= ben begehre und wunsche, was ihm rechtmäßiger Weis jugehoret, fintemal dem Willen eine folde Tugend vonnothen ift, die ihn leite, diefes zu munichen. Denn er wegen der eigenen Lieb und aus Aumuthung gu feinem fondern Rugen in diefem Fall oftermals eine Beschwerd empfindet. Derohalben bei den Ehr: und Geldgeizigen die Gerechtigkeit schwerlich gefunden wird, weil diese wegen gar zu großer Lieb gegen die Ehren und Reichthumer verhindert werden, einem Jeden das Seinige zu laffen, oder das Entnommene wieder gu geben. Ungeachtet folde insonderheit bei den Richtern und Borftebern erscheinen sollte, indem fie in boberen Memtern und Ehren gesetzet, auch Andern an Tugenden vorleuchten muffen, in der Gerechtigkeit aber fennd alle anderen Tugenden. Darum auch Cicero fact: welcher eine rechte beständige Ehr will haben, der befleißige sich der Gerechtigkeit." Derohalben der Kais

17

fer Alexander Ceverus jederzeit in hochften Ehren ges halten worden, weil er niemal was geschlossen, er habe es benn zuvor burch zwanzig Rechtegelehrte, fo er am allerweisesten, vorsichtigsten und verftandigften erkennen ober erfinden konnte, erwagen laffen. Bon dem Rais fer Trajano aber wird in den romischen Geschichten gemeldet, daß er auf eine Beit einer fehr armen Dit= tib, beren Gobn von ben Geinigen, so auf einem schönen und unbandigen Pferd gefeffen, beschädiget worden und den Geift aufgeben, solchen Troft und Erfetzung ertheilt, daß er ihr feinen Gohn auftatt bes Berftorbenen, auch die Erbschaft des gangen Reiches ge-Schenft babe. Gin Exempel ohne Dachfolg; benn man fin= det feine Scipiones mehr, welcher, als er die Bucht des Cyri bei dem Zenophonte gelesen, mit inbrunftiger Begierd verlangte ihm gleich zu werden. Man findet wenig Julios Cafares, welcher als er die herrlichen Thaten Alexandri gehoret, eiferte er in dem bochften Gifer über feine Tugend. Man findet wenig derglei: den, aber warum? Wenn man es recht betrachten will, fo kommt es nirgend andere ber, bag Gott scharfe Richter und Obrigfeiten den Menschen vorfetet, als von der Undankbarfeit und andern Gunden ber Unterthanen, burch welche Gunden der Allerhochste angereigt wird, ihnen Borfteber zu geben in feinem Grimm. Weffentwegen por Zeiten der gottlofe Gen: nacherib, der graufame Nachbuchotonofer, ber bart: nactige Pharao, fennd gur Rrone gelanget als Werkzeug ber gottlichen Straf, berohalben der grauliche Tyrann Attila, Gottes Geißel, und Tamerlanus, ber tartarische Rouig, Gottes Born genennet worden, fins

temal gleichwie fich in jenem Leben der allerhochfte Monarch bedient, der Teufel, Die Berdammten gu peinigen, alfo hat er auf diefer Belt die ftrengen Richter und Regenten, welche er zu ber Regierung ftellet, daß fie follen Diener fenn feines Borns unfere Sunden abzustrafen, und folches erhellet aus gottlicher Schrift, allwo Gott burch ben Mund bes Propheten fpricht: "Der Uffur oder Konig in Uffprien ift eine Auth und Stab meines Borne." Gine folche Ruthe hat der himmlische Bater auch gefandt in Jerusalem bem Landpfleger Pilatus, feinen Cohn Chriftum Jefum fur Erlbsung und Genugthnung des ganzen mensch= lichen Geschlechtes, beffen Gunden er aus feiner uner= grundlichen Barmherzigkeit und Lieb auf fich genom= men, zu zuchtigen, et vulneratus est vehementer. Von Tito Manlio Torquato erzählet Textor ein denkwurdiges Exempel, namlich, daß er auf eine Zeit mischen den Macedoniern als Rlagern, und seinem Sohn als Beklagten follte urtheilen, einen folden Gen= teng und Ausipruch gefället habe: "Auf Beweis, daß mein Cohn Tilanus das Geld empfangen, verftoße ich ihn," und hat darauf feinen Cohn den Unflagern übergeben.

Ein scharfes Urtheil von einem Vater wider seinen Sohn; allein noch schärfer ist verfahren der Allerhöchste, welcher seinen Eingebornen ohne einige Verschonung, ohne Schuld, ohne Beweiß, sondern nur allein wegen angenommener Lieb gegen das menschliche Geschlecht ihn seinen Feinden übergeben werden läßt. Darum der römische Landpsleger Pilatus ihn also erschrecklich geißeln ließ, ut gravissimis vulneribus esset saucius, daß sein Leib von den Geißelstreichen grausamst

ift gerriffen worden, feine Schonheit und icone Leibes: gestalt war jammerlicher Weise verandert, seine bell: glanzenden Alugen verloren das Licht, den fußeften Mund peinigte ber bitterfte Durft, fein allerheiligstes Saupt neigte fich por Schmerzen. Ja, Die Schonbeit war so gar von ihm gewichen, daß zwischen ihm und einem Aussatzigen fein Unterschied zu finden, er schien gleichsam nichts zu senn, ber doch die gottliche Beis: beit war, die viel Schoner als das gottliche Weltlicht, Die Sonne. Konnte alfo nicht unfuglich aufschreien: "In was Schmerz und Widerwartigkeit bin ich jett, ber ich vormale fo geliebt mar!" Denn eben Diejenigen, welche faum zuvor ihn mit Preisen und Frohlocken haben in die Stadt Jerusalem eingeführet, die ver= mehren ihm eine Dein über die andere, einen Streich über den andern, eine Bunde über die andere, und maden hervorschießen Blut über Blut, also, bis und jo lang fein allerschönster Leib ift bergeftalt zugerichtet worden, daß feine Gestalt mehr an ihm zu feben, weil er so viel Streich eingenommen, beren feine Bahl noch Weis, indem er unsere Gunden getragen, welche megen ihrer Vielheit über alle Weis und Bahl. Ipse vulneratus est propter Scelera nostra. D Jesu! du Troft meiner Geelen! D Schonfter unter allen Men: schenkindern! D unschuldiges Lamm Gottes! Ich, daß ich body founte folde Streid, und Bunden, Echlag und Schrunden, fur dich mein Gott empfangen nach Berlangen, ber ich gesundigt hab. Ach, fonnt ich nachfolgen fo vielen ungahlbaren Martyrern und Seis ligen, welche zu aller Zeit bereit gewesen, bas Blut des Bergens allein oder zugleich des Leibes auch zu

vergießen, bir meinem Gott gleichformiger gu werden. Md. mas fur Troft, mas fur Gugigfeit, mas fur Erquickung wurde ich finden in foldem Leiden, benn wie viel sennd, welche nicht allein durch geduldiges Leiden fich zu dem bochften Gipfel der Tugenden gefdwungen, sonbern auch nur durch Betrachtung fo barter Bergeißelung und Blutvergießen ihr Leben gebeffert. Diel fennd, die fich in dem Unflath der Gun= ben umgewälzet, bald aber in Betrachtung folcher Schmerzen alles Krenz und Leiden mit inbrunftiger Bergensanmuthung umfangen. D bochft ersprießliche Blutvergiegung! durch welche Diele, die fich aus lauter Bartlichkeit faum ertragen tonnten Urfach em= pfunden, fich nicht allein viel angenehmer Ergbblich= feiten zu entziehen, sondern auch neue Erfindungen, großere Strengigkeiten zu erdichten, damit fie fich ben also verwundeten Jesum zum Freund macheten, und die zuvor ihren Leib gar ju fast liebten, selbigen jett nur als einen Knecht verforgen. Biel fennd, welche zuvor wie die graufamen Molf mit Grimmen und Born umgeben waren, jett gleichsam als sanftmuthige Schäflein zu allerhand Unbild schweigen und leiden, auch die ihr Gewissen mit Schmerzen und Trauern, gleich als mit eifernen Banden verftricket hielten, nun fich mit Freuden über alle Ding, welche auf diesem Erdenplan die Welt geben fann, in großer Bergens= freiheit erheben, fliehen mit freiem Gemuth zu bem bimmlischen Vaterland, sich verwundernd, daß sie also von der Finsterniß weltlicher Lieb haben fonnen ver= blendet werden; viel fennd, welche burch Betrachtung fo schmerzlicher Zergeißlung von dem Wirthshaus in

ein Gotteshaus, von dem Trapeliren gum Pfalliren, bon bem Taug zum Rofenfrang, von dem Rapier gu bem Brevier, bom Trinfen und Effen jum Gottesbienft und Meffen, vom Spielen und Lachen zu nuglichen Sachen, vom Springen und Singen gu geiftlichen Dingen, vom Jagen und Schießen ihre Gunden gu bugen, vom Fluchen und Toben Jesum zu loben ans gereizet werden. Biele fennd, welche burch folche Blutver: gießung, theils burch bero Betrachtungen, theils burch Einbildungen ober Erscheinungen sennd geführet worden von einem gottlosen Leben und Sandel zu einem gotts feligen Wandel. Biele fennd, welchen in Beherzigung fol: der Edmergen nicht genug mar, viel und große Dinge ju wirken, wenn fie nicht beinebens auch ichwere Unftof ju leiden hatten, denn fie wiffen mobl, daß fie mit dem Leiden Gott bem herrn ihre Liebe und farten Glaus ben defto scheinbarer barthun und erweisen mochten, welcher bie Geinigen weiß auf bergleichen Fechtplat ju uben, auf bag nicht weniger ihr Mitleiden als Mitwirkung großerer Dinge und mannlicher Tugend an ben Zag fame. Deren guten Begierden Gott barnach mehr fatt zu geben unter dem glucklichen Bufluß der himmlischen Gnaden, ihnen auch die Sturmwinde ber Miderwartigkeit niemals ermangeln laffen, damit ihre Geduld wohl geubet tiefere Wurzel mache, und die versuchte Tugend fich heller an den Tag legen moge.

Unter andern aber hat solches mit ihrem großten Rugen erfahren jene mit großer Freundlichkeit, Schons beit und annehmlichen Gebärden begabte, jedoch mehr übermuthige als demuthige, mehr verdächtige als ans dächtige, mehr unzüchtige als zuchtige, mehr unerzoz

gene ale erzogene, mehr gelle ale beilige rbmifche Matron, welche, weil fie einige Undacht zu ben übers englischen Jungfrauen Mariam getragen, Gott nicht wollt ewig laffen verloren geben, fondern als fie auf eine Zeit in der Stadt Rom bin und wleder fpagierte, begegnete ihr auf der Gaffe ein überschoner Jungling, fo nach gehaltenem holdfeligem Gefprach fich zu ihr ju Tifch geladen, und nach feinem Bort auch erschie: nen. Gegen welchen Diese Matron mit folcher innerlicher Liebesflamm angereizet wurde, daß fie felbft nicht konnte erachten, woher fo ftarkes Liebesfeuer mit Untermischung großerer Chrerbietung mochte seinen Ursprung haben, also, bag sie ihn nicht wohl ansehen burfte. Aber die Borfichtigkeit Gottes, folche auf ben Deg ihrer Seligkeit zu bringen, ließ bald ihre uner: grundlichen Unschlag hervorblicken. Denn faum maren fie jum Effen an die Tafel gefeffen, tam diefem Frauene bild vor, alles basjenige, was ber Jungling anrubrte, fen mit Blut vermenget und besprenget. Bermeinend, er habe fich in einen Finger geschnitten, verlangte ibm also zu helfen. Allein er sprach: "Ich habe mich nicht bermundet, aber ift es nicht recht, daß ein Chrift feine Speife effe, und dieselbe mit bem rofenfarbenen Blut feines Gottes besprenget habe ?" Diefe Reden in ihrem Saus ungewohnt, brachten fie in große Berwunderung, alfo, baß fie gleichfam in einen Grr are ten allerhand Bedanken gerathen, ohne baf ihr diefer Jungling mehr und mehr fconer vorkommen, bergestalten, daß fie fich eingebildet, die Ratur batte nur Bersuchzug gethan in Abbildung anderer Echonheiten, Die fie hier zugleich ale ein ausgemachtes Bunderwert

ihres Bermbgens vorftellte, wußte berohalb nicht. was fie gedenken follte, weffentwegen fie ihm anredend vermeldete: "Mein herr! weil ihr mir bergestalt verwunderlich vorkommet, daß ich euch anzusehen nicht vermag, so bitte ich euch, ihr wollet mir nicht vers halten, wer ihr fend." Er hingegen antwortete: "Sie folle es bald erfahren." Nachdem das Nachteffen vollendet, und nunmehr der halbgehornte Mond fich an dem himmelblauen Feld bliden ließ, fuhrte fie ihren Gaft in die Schlafkammer, allda dem Gott des Schlafes den gewöhnlichen Tribut zu erstatten und abzulegen. Da fiehe ein großes Wunder, indem fich folder Jungling ais ein anderer Chamaleon in unterschiedliche Gestalten verandert; bald erzeigte er sich als ein Anablein, fo fehr betrubt und angefochten war, bald mit einer dornenen Aron, bald mit einem Areng, bald bie Sande, Rug und Seite gezeichnet mit frischen Wunden, bald über den gangen Leib begoffen mit lauter Blut, gleich ob er derjenige fen, welcher burch die Benkersknecht der Juden so grausam zerfleischet worden, Chriftus Jefus.

Rein Wunder ware es, wenn sie über solches Gesicht in Dhumacht gefallen. Allein der geliebte Heis land, so dieser edle Gast gewesen, trostete sie mit freundlichen Worten, sprechend: "Es ist genug meine Tochter, es ist genug, laß ab von deinem Frethum und leichtfertigen Leben, sehe, wie viel es mich gekosstet, stehe ab von dem Wege des Verderbens, betrachte bich, und sehe mich an, kehre um, und gehe in dich selbst, du armselige und elende Kreatur, vergiß nies mals, was du jezunder gesehen, denn dieses ist der

einige Weg beiner Erlbfung!a Darauf er vor ihr verichwunden. Gie aber hingegen lofchte aus ihr geiles Liebesfeuer mit einem bittern Baberbach ihrer Mugen, und war ihr viel nutglicher, als wenn erhalten worden durch das Massergießen ihr hans von der Brunft. Ihre Augen verschloß fie mit sonderer Ehrerbietung por ben Liebespfeilen bes blinden Rupidinis, und mar ihr viel ersprieflicher, als wenn fie die Balken und Låden vorgezogen an ihren Kenstern bei hagelwerfenden Minden. Ihre Band hielt sie ein vor allem ungebuhre lichen Antaften, und war ihr viel beffer, als wenn fie mit folden empfangen hatte die koftlichsten Edelgestein und Verlen. Ihre Saare, welche gleichsam gewesen Maschen und Strick, in welchen gehangen verblieben viel ber geflügelten Bergen, mußten von dem Saupt, und trug ihr viel mehr ein, als der reichste Wildfang. Ihre stolze Rleiderpracht vertauschte fie in schlechte Tract, benn ba fie zuvor baber prangte in Gilber und Gold, zu merden Vielen hold, bedeckte fie ihren Maden: blod mit einem geringen Rod, und erschien viel schoner auf ber blauen Simmeleau, als wenn fie bunt ge=" gieret ware wie ein Pfan. Ihr Fleisch, welches fo oft gleichwie ein Gogenbild verehrt wurde von den Benusbuben, zerhactte fie mit ben Disciplinen gu einem Raudiwerk bem allerhochsten Gott, und war solche Berhackung ihr mehr fruchtbar zu der Bollfommenheit, als alle Arzneiladen. Ihren Leib umgurtete fie mit einem Cilicio und harenen Rleid, das burch sie viel mehr war versichert, als der rareste Blumengarten mit Dornen umgeben. Und ungeachtet fie darum viel Wiederwartigkeiten erleiden mußte, fo ber:

hielt sie sich wie jener Fisch, welcher ein herbeikomemendes Wetter merken kann, und bei solcher Wettervermerkung einen Stein mit sich unten an dem Boden der See nimmt, damit, wenn die Wellen zu sehr schlagen, er sich an demselbigen so lang halten konnte, die der Sturm vorüber sen. Gleicher Weise hielt sich diese bekehrte Matron an dem Stein der Geduld unter den wildesten Wellen und Bellen allerhand Wiederwärztigkeiten, die sie nach würdiger Hervorbringung der Buß und Abnehmung der brausenden Winde dieses Jammerthals selig verschieden.

Es meldet der beilige Ergfangler Lufas in feinem 16. Rapitel von bem reichen Mann, daß er fich ge= Fleidet in Purpur und kostliche Leinwand, lebte alle Tage Schämbarlich, starb, und ward begraben in bie Bolle. Der Mond wird niemals verfinstert oder leibet eine Erlojdung, als wenn er voll ift; alfo pflegen die Menschen in der Liebe und Berehrung Gottes nicht abzulaffen oder zu erloschen, bis fie überhäuft werden in dem Reichthum; je voller auch ber Mond, je weiter und ferner ift er auch von ber Sonne. Gleichergestalt je mehr die Menschen mit Gutern bereichert fennd, je weniger gedenken fie an Gott und je weiter entfernen fie fich von ihm, und folgen dem reichen Mann nicht allein nach, sondern übertreffen ihn auch nur zu viel. Ach wertheste Bergen! erwäget und beherziget es wohl, daß diefer Reiche fich nicht eingeschloffen in goldene Urmbander und Retten, fich nicht befleidet in Gilber und Goldftuck mit Perl und Edelgestein besethet; die Finger mit den Philiden Ringen nicht angefüllet, und ift dennoch verdanimt worden. Ihr aber nehmet an euch täglich ans bere Karben wie ein anderer Chamaleon, verfehrt euch in unterschiedliche Formen der Rleider, als ein anderer Proteus; ihr bedecket euch mit Gilber, Geibe, Gam: met, Perlen und Gold, furchtet ihr euch nicht, in die ewige Pein geworfen zu werden? D narrifcher Bors wiß! o vorwitige Narrheit! die also die Liebhaber der Welt bezaubert und verdunkelt deren Alugen, da doch das bollische Reuer und der Sold dieses Praffers fie erleuchten sollte? Ich will nicht melben, daß teren Rleider oft mit bem Blut gefarbt, und Chriftus in ben Bedurftigen burch folde ift beraubt, geschlagen und verwundet worden. Gedenket ihr denn nicht, baß ihr durch euere Bolluft dem ewigen Berberben gulaus fet? benn ber Pracht : Sanns ftirbt eben sowohl als ber Schmal-hanns. Dem Tod ift alles gleich, gleiche wie die Sterne, welche im Drient ober Aufgang auss geben, lettlich wiederum in Occident und Untergang niedergeben; also pflegen wir in den Diegen alle, wie bie fleinen Sternlein, in bem Leben zugleich aufzuges ben und aufzustehen, aber doch fallen wir lettlich zus gleich wieder in das Grab, aber leider! auf ungleiche Beife. Denn wie in ber Offenbarung Johan. ge= schrieben steht, Apoc. 15: "Wie viel sie fich herrlich gemacht und in Wolluften gewesen ift, fo viel schenkt ihr Pein und Leiden ein. Denn billig ift es, bag berjenige mit Schmerzen und Peinen angefüllt werbe, welcher durch die eitle Bolluft feinen Gott nicht verschont.

Urkagatus, ein Mundarzt, welcher diese Kunst zuerst zu Rom geubt und dahin gebracht; als er aber angefangen, den Patienten zur Erhaltung des Lebens

die Glieder zu brennen ober auch zu ichneiden, ift er also verhaßt worden, daß die Romer ihn nicht allein getodtet, fondern auch durch die gange Ctadt geschleift. Wenn Arcagatus zum Nugen bes Kranfen wegen Ber= wundung ift getobtet worden, was fur eine Strafe wird derjenige zu gewarten haben, von welchem nicht ein Menid, fondern Gott felbft, aus lauter Bosheit burch so vielfaltige Gunden, deren eine jede den ewis gen Tod verdient, also granfam zerschrundet und verwundet wird. Tunc vulneratus est. 1 Macch. 16. v. 9. Bu wenig wird fenn des Trions Rad, ju gering der Megara Schlangengeißel, zu fuß der pluto= nische Schwefeltrank, zu mild des dreikopfigen Cerberi Berreigung; ju fuhl des Bulkans Feuer, gu fauber bes Usmodai Rothlacke, zu fauft ber Proferpina immer brennendes Bett.

Darum, o werthestes Gemuth, nehme dich wohl in Acht, und mit zerknirschem Herzen thue die Größe deiner Sünden, mit denen du den zartesten Leib deines Heilandes öfters grausam verwundet, erwägen: Super dolore vulnerum meorum addiderunt. Psal. 68. 17. Die Werke aber eigener Genugthung gering achten, welche mit deinen Sünden verglichen, nicht mehr zu schäfen als ein Tropfen gegen dem Meer. Verehre dieß so kostbarliche Blut, welches aus seinem Leib fließet. Sanguis eins magno fluxu deslueret. 2 Macch. 14. v. 45. dessen ein einziges Tröpflein für taussend Welt Sünden genug gewesen wäre, sintemal es so großen Werthes, daß weder Erdsi Uebersluß noch Midas rarer Wunsch alle die unendlichen Güter bez zahlen können, die in solcher Vetrachtung verborgen

liegen, also zwar, bag ibm nichts kann und mag verglichen werden. Aber gleichwie die Frucht von dem Baum bes lebens unferm erften Bater ben Job nicht verurfacht, bis er folde in die Sand genommen, alfo ift die Frucht des hohen Baums, des Rreuges, gleich: wohl genugsam, bas Seil ber Welt auszuwirken; body ift nothwendig, daß uns die Frucht beffelben guvor augeeignet werde. Gine Argnei bat gwar die Rraft, die Unpäßlichkeiten zu vertreiben, aber nicht eber und auvor, als sie angewendet wird. Jener bethsaidische Schwemmteich heilte gleichwohl allerlei Rrankheiten, boch mußten fid die Presthaften in denselben begeben, und gleichergestalten das Leiden Chrifti ift gleichwohl bermaffen fraftig, daß ein einziges Tropflein seines fost: barften Blutes viele taufend Welten erlofen konnte; allein kann es dem Gunder das Leben nicht wieder geben, wofern beffelben Wirkungen ibm nicht gugeeignet werden. Lobe, preise und erhebe Jesu Barmbergigfeit und Geduld. Ich aber indeffen werde mit einem Trauer= flang mich befleiffen, foldes vergoffene Blut zu verehren.

I.

Christe, du meiner Seelen Licht,
Mein Zuslucht, Trost und Leben,
Wie wird dein zarter Leib auch nicht
Den Geißeln dargegeben:
Wie lauft von dir
All Blut ja schier,
Ganz Bäch von dir entspringen;

Doch alle Guß Seynd Gnadenflüß, Und lauter Gnaden bringen.

II.

H

hier wird ber edle Tranbensast Bom wahren Stock genommen; Kein Trank so süßer Eigenschaft Jemal man hat bekommen; Keinem bewußt Ist, was für Lust Mit ihme thu herslicken;

Der himmet, und Der Erden: Grund Rein folden Saft ausgießen.

III.

R

Anbinen sind all Tröpflein klein Mehr als Aubinen gelten; Ja gegen ihn all Edelg'stein Thut man ganz billig schelten: Denn solchen Saft Hat diese Krast, Die Seelen zu erquicken; Nichts Besser's kann Man tressen an,

IV.

I

In ihm, wie in dem rothen Meer Ift Pharav ertrunken; Sennd unfer Sand ja noch vielmehr In den Abgrund versunken;

Er für und büßt,
Als wenn er müßt
All unser Schuld bezahlen;
Darum er geht,
Und auch aussteht,
Kär uns all Schmerz und Qualen.

V.

S

Scinis ganz wild mit seinem Raub In dunkten Wald umgangen; Er zwischen Bäum und dicken Laub Halt solchen vit gefangen; Bis daß er buckt,

Und wieder zuckt, Die Bäum, ihn d'ran zu bringen, Bald dann er laßt Die krummen Aft Schnell in die Sohe springen.

#### VI.

T

Tyrannisch ist zwar dieser Mann, Und keineswegs zu soben; Doch sehe man die Juden an, Uch sie viel wilder toben! An Jesu thut Man nichts als Blut Bei allen Gliedern sehen; Er ganz verwundt, Ja ganz zerschrundt,

## VII.

U

Vielfältig wurde er verlest, Kein Glied war ohne Wunden; Der ganze Leib mit Blut benest, Viel Schmerzen hat empfunden: Sogar der Mund, Auf bleichen Grund, Wurd mit dem Blut umfangen; Und dann der Bart.

Und dann der Bart, Im Blut erhart, Sehr schmerzte seine Wangen.

17 \*\*

## VIII.

S

Sein ganzer Leib ach zartes Herz!
Ist durch die Streich zerschlagen;
Ourch solche Schläg, den größten Schmerz
Thut er darum auch tragen:
Schau wie ohn Bahl
Die Wunden=Mahl
Ourch alle Glieder gehen;
Die menschlich G'stalt
Er kaum behalt

#### IX.

G

Gleich wenn die Neb beschnitten ist, Sie fänget an zu weinen; Von ihr gemach der Saft aussließt Und fruchtbar thut erscheinen: Darummen er, Der Weingärtner, Läßt sich kein Arbeit renen; Die Hand legt recht An's Rebeng'slecht, Die Müh thut ihn erfreuen.

X.

E

Gin Rebensaft von Jesu flicht, Kein Rebstock also weinet, Bon ihme er sich häufig gießt, Er fruchtbar ganz erscheinet: Wer ihn genießt, Sein Lust wohl bußt,

Darin all Freuden findet; Die dann auch weit An Euftbarkeit,

Au Freuden überwindet.

·XI

Gleichwie der Wein dem Herz bringt Freud, Auch dieser es ergöpet; Doch wird bei dem der Unterscheid Dem andern wiedersetet:

Weil dieser Saft
Bringt Nahrungskraft,
Wenn einer Hunger leidet;
Er speist und tränkt,
Wer Ach hinlenkt,
Und ihme nicht verweidet.

Tr.

# XII.

Ei so lauf dann ein Jeder her Bu diesen Gnadenquellen; Gleichwie ein Hirsch indrünstig sehr Dem Wasser thut nachstellen: So rothen Quell Jeder nachstell Daß kaum was überbleibe; Und er allgmach In solchem Bach, Sein heißen Durst vertreibe.

# XIII.

Jeden verleiten seine Sinn,
Und sein Wollust einnimmet;
Dieser lauft durch viel G'fahr dahin,
Jener durch Strudel schwimmet:
Unch dieser bald
Durch dicken Wald,
Durch Mörder sich hinwaget;
Wis er erlangt,
Und solches mit sich traget.

#### XIV.

So ichwing fich denn ein Jeder bin, Wohin sein Berg entzündet; Worauf fein G'muth und feine Ginn In mabrer Lieb gegründet:

3ch vor mein Theil Bu ienem eil, Nachdem ich von der Wiegen. Bei Tag und Nacht Sab ftets getracht Ihme nach Wunsch zu friegen.

# XV.

So viel man Wollust in ihm findt, Go viel man thut verlangen; Denn alle Freud in ihm gegründt, So man hier fann erlangen: Darum denn ich Bemühte mich Ihn öftere ju erreichen; Daß er müßt mein. Bor allzeit fenn,

Er follt mir nicht mehr weichen.

#### XVI.

L

Laft uns dann nur mit freiem Muth Nach ihme bald erheben; Und nach so unschätzbarlich Gut Mit allen Rräften ftreben: 3ch geh voran,

Mir folg, wer fann, Durch hinterlaff'ne Beichen; Co wollen wir Ihn wahrlich schier Rach furger Beit erreichen.

## XVII.

E

Es steh'n die Thor bei ihme all Schon nach Wunsch und Verhoffen, Nämlich die seine Wunden-Mahl, Bis zu dem Herzen offen:

Es steht sein Sinn Auf uns auch hin
Mit seinem Blut zu laben;
D'rum laßt uns nicht,
Ach ich euch bitt!
Versäumen solche Gaben.

# XVIII.

T

Trostreich mir ware, weun doch ich Dich klarlich könnte sehen Ohn' Wunden, wie jest sehen dich, Jesu, die um dich stehen:

Um solchen Fund
Aus Herzens Grund
Schwör ich, daß wollt hergeben,
Samt allem Gut
Mein Leib und Blut,
Ja selbsten auch mein Leben.

# XIX.

I

Ich muß bekennen großen Erost Hab öfters ich empfunden, In diesem süßen Wunden-Most, Und purpurfarben Wunden:

Denn er ist der Im rothen Meer, Der in sein Blut thut stehen; O G'stalt der Welt Jest vorgestellt Solche genug zu sehen.

XX.

9

Schau an, v Welt! manch bunte Au, Mit Blümlein ausgezieret;
Ob sen so schöner Blumen=Bau
Allda doch aufgeführet?
Im Purpur=Schmuck,
All Blümlein=Stuck
Vor seinem Purpur weichen;
Nichts kann so schön
Vor Augen stehen,
Und vor den Augen freichen.

#### XXI.

T

Trut dir, o schone Himmeld-Stadt, Gebaut von Allabaster;
Wo man die schonsten Frenden hat,
Auf dem vergoldten Pstaster:
Durch deine Thor
Bum Engel-Chor
Verlang ich nicht zu kommen;
In solchem Saal,
Durch die Wundmahl,
Ich werden kann aufgenommen.

## XXII.

FA

Mann soll ich doch dein Angesicht,
O liebster Jesu! sehen?
Wann werd ich nun in deinem Licht,
O Licht der Seelen! stehen?
Wann werd ich doch
Dieß schwere Joch
Von meinen Schultern legen?
Wann wird sich mir
Doch thun hersite
Dein Blutes Kraft und Segen?

#### XXIII.

53

O Schmerzen! bin ich denn der Welt Zu dienen nur erschaffen? Und hat mein Schöpfer mich best Ut, Damit ich solle gaffen, Nach ihrem Gut,' Und meinen Muth Auf ihre Thorheit segen; Die doch geschwind Mit ihrer Sünd Den Leib und Seel verseten.

# XXIV.

Reich mild erschaffen hat mich Gott Zu jenem Frendenleben; Doch weil ich leb in Sünden todt Kann ich nicht recht erheben Zu ihm mein Herz, O großer Schmerz, Soll ich denn nicht genießen, O höchsted Gut! Dein zartes Blut: Und hartes Blutvergießen?

# XXV.

Des Fleisches, Welt = und Augen-Lust In mir laß nicht mehr walten; Ich dich nur setz auf meine Brust, Daran will ich mich halten, Laß meinen Sinn Sich schwingen hin, Dein Blut-Trank zu verkosten, Weil dich die Lieb Vom Himmel trieb, Denselben anzumosten.

# XXVI.

E

Ei mogt ich Armer doch befreit Von aller Angst und Schrecken; Dein unaussprechtich Sußigkeit In jenem Leben schmecken!

O süße Kraft! O Lebend=Saft! Wann werd ich dich empfinden? Laß mich die Welt,

Als wie ein held, Gang flegreich überwinden.

# XXVII.

N.

D'rum Liebster mein! D flares Licht!
D Süßigkeit john' Enden!
D Frend! D Fried! D Zuversicht!
Erquick mich doch Elenden!
Laß mich von hier,
Nimm mich zu dir,
Mit deinem Blut zu weiden:
Denn ich bin dein,
Und dur bist mein,
Darauf hoff ich mit Freuden.

Beil nun aber vonnothen ist, daß wir durch viele Berfolgung eingehen in das Reich der himmel, und der herr der herrlichkeit so große Schmerzen ausgesstanden aus reiner Liebe gegen uns, so ist billig, das auch wir, die seine vertrauten Freunde sehn wollen, ganz geduldig leiden, was er über uns verhängt und kommen läßt, zu welchem denn uns der heil. Apostel Petrus anmahnet, da er sagt: "Weil nun Christus sin Fleisch gelitten hat, so wassnet euch auch mit denselben Gedanken." Gleichergestalt auch der hl.

Paulus uns aufmuntert mit solchen Worten: "Laßt uns laufen durch die Geduld zum Kampf, der uns vorge= legt ist, und aufsehen auf den Angeber und Vollender des Glaubens, Jesum, welcher, da ihm Freud vorge= legt worden, erduldet er das Kreuz mit Verachtung der Schand."

Niemand kann recht selig werden, Niemand kann ein Bürger des himmlischen Jerusalems seyn, der nicht geduldig erfunden wird in der Verfolgung, Angst, Trübssal und Kümmerniß dieser Welt. Die Geduld ist diezienige, welche alle widerwärtigen Sachen überwindet, nicht durch Streiten, sondern durch Gedulden, nicht durch Unwillen, sondern in guter Vereitung, nicht durch Murren und Kurren, sondern in Gott loben und danzken. Sie ist ein Schiff, welches alle Gott liebenden Seelen an den gewünschten Bort führet; sie ist ein Schloß, durch welches die Hölle verschlossen und der Himmel geöffnet wird, allen denen, die sie umfangen und lieb haben. Denn sie ist diejenige Tugend, ohne welche kein Mensch mag gerechtsertiget werden.

In dem alten Gesetz pflegte man Alles mit einer zleichmäßigen Strase zu vergelten, als: Hand für Hand, Aug für Aug, Finger für Finger, Leben für Zeben; aber in dem evangelischen Gesetz werden wir anterwiesen, daß wir die Geduld sollen brauchen, unzangesehen, daß solches uns an dem Gut, an zeitlicher Bohlfahrt, so oder sonsten auch in etwas schädlich ist. Was ist also, werthestes Herz, so dich kann bestürzen? wehe an den so zersteischten Heiland, und betrachte, ob bein Leiden das seinige überstiegen? Ach! du wirst ehen, daß dein Leiden gegen dem seinigen sey ein Kurze

weil und Gespaß. Ist dir in einer Sache Unrecht widers fahren, so gedenke, was Schmach, Spotte Reden und falsche Laster Christus hat muffen anhören.

Saft du bei niemand einen Troft, bift bu bei ans bern unschuldiger Weise verhaffet, so erwäge, wie bie Juden Chriftum mit größtem Sag verfolget. Bift bu vielleicht beraubet worden, und erarmet, daß du übel bekleidet und schier nadend aufziehen thuft, fo behere zige Christum, wie er allhier seiner Rleider entblofet worden. Bift du von den Deinen verachtet und verlaffen, fo fuhre gu Gemuth, wie Chriftus von dem Saupt der Apostel, dem beiligen Petrus, verläugnet, und von Judas verrathen worden. Bift du von Gott mit einer Krankheit und sondern Schmerzen beimgefucht, fo fiebe an Chriftum, einen Mann ber Schmerzen, ir welchem von der Fuß : Sohle an bis auf die haupt Scheitel feine Gesundheit zu finden, und beinen Schmer gen; in Bereinigung beffen gedenken, du habeft nod nicht bis jum Blut : Bergießen Widerstand gethan Derowegen nimm die zugeschickten und von Gott zuge fandten Schmerzen willig an, trage folde mit ruhiger und bereitem Gemuth und vereinige felbige mit bei Schmerzen Jesu.

# Das 19. Kapitel.

Mer haben will bie Rofen. Der muß die Dorn liebtofen.

Daß die Kronen jederzeit den Kalsern, Konigen m Triumphirenden gebühret, ist ein gemeines, wie der auch die Heiden ihren Göttern, welche sie verehren wollen, eine Kron gemachet, wie Jedem was besonders ist zugeeignet worden, als nämlich: der Göttin Juno eine Kron von Reben, Venus hingegen wurde gezieret mit einer von Myrthen, Herkules von Pappeln, Jupizter von Eichen, Apollo von Loorbeerblättern, Bacchus von Epheu oder Wintergrün, und so fort. Ja nicht nur allein den Göttern, sondern auch den Heroen und tasern Helden wurden Kronen aufgesetzt nach ihren Verrichtungen oder Stand. Derowegen bei den Közmern unterschiedliche Kronen gefunden worden, als: die Kron der Triumphirenden, die Kron der Bürger, die Kron der Belagerten, die Kron der Mauer und die Kron der auf dem Wasser Streitenden und Siegenden.

Der Triumphirenden Rron wurde den Giegenden jur Berehrung aufgesetzt, geflochten von Loorbeerzwei= gen, wie annoch jetiger Zeit an den Bildern der Rai= er zu sehen, welche bald hernach zu größerer Zierd von Bold gemacht worden. Die Kron der Burger war von ben Burgern zu Rom jenem gegeben, welcher einen in Dem Rrieg von der Gefahr des Tobes errettet, deren her herkulische held Sicinius Dentatus vierzehn zu interschiedlichen Malen mit fonderbaren Ehren erhal= en. Die Mauerkron ift von Gold gearbeitet gewesen, Doronas recte aureas habent, und war bemienigen nit großen Ehren verehret, welcher in Belagerung und Froberung einer Stadt zuerst auf bes Feindes Mauern jestiegen; hatte berohalben auch die Form einer Bin= ien : oder Stadtmauer. Der erfte, fo folche empfan: en, war Manlius Capitolinus.

Die Kron der Belagerten wurde jenem gegeben,

welcher einige Befatzung ober Festung, so er belagert und in Gefahr gestanden, errettet. Der Erste, so mit folcher ist begabet worden, ist gewesen Quintus Fabius Maximus.

Die Kron der auf bem Maffer Streitenden war, wie das Bordertheil eines Schiffes, aus Gold gemacht, und diejenigen wurden damit beschenket, so in einer Sce : oder Meerschlacht die ersten auf dem Schiffe ge: wesen des Keindes, beren eine Marcus Agrippa erlan: get. Billig feund diefe, fo bergleichen Kronen empfangen, alle zu loben, wie auch zu fronen jeder nach fei= ner Gebuhr und Bier. Wer that fich aber erfühnen, folde inegefamt zu verdienen? Reiner ift gu ergrun: den, oder zu finden, der dieser durch Moblverhalten unterschiedliche erhalten, ausgenommen Chriftus Jesus, welchem alle zugleich gebühren, barum die 24 Alelte: ften ihre Kronen legten vor feinen Thron, und ihr aller andern Kronen wurdig erkennet. Dignus es Do mine Deus noster accipere gloriam et honorem e Virtutem. Denn die Kron ber auf dem Baffer Strei tenden hat er, meritirt zu werden, damit geziert, ali er seinen Jungern wider das Saufen und Prauser bes Meeres zu Silfe kommen, da die widrigen Wind inr Weben eingehalten und das Bellen ber wilder Mellen fich gefangen gegeben. Die Kron ber Belager ten gebührte ihm, alldieweilen er so viel Menschen all Stadte Gottes, in benen der hl. Geift feine Bohnung bat, von so viel Feinden der Teufel erloset. Di Mauerfron hat er erobert, da er der erste geweseil auf den Mauern des Tempele gu verjagen baraus di Raufer und Berkaufer, welche waren Feind bes aller !

bochften Gottes. Die Kron ber Burger gehörte ihm nicht allein, weil er viele bei dem Leben erhalten, fon= dern weil er auch die Albgestorbenen sogar zu dem Le= ben auferwecket. Die Kron der Triumphirenden hat er empfangen, als er jenes hollische Monftrum, so ihn versuchen wollte, bestritten, überwunden und besieget. Ift also durch ein jedes solches Werk der geliebtefte Beiland wurdig mit einer besondern Rron zu gieren. Nicht zwar, wie der große Alexander, nachdem er In= dien unter seine Gewalt gebracht, mit Epheu und Loor= beerzweigen gefronet alle Stadt und lander burchge= zogen. Nicht zwar mit einer folden Kron, als wie die Lacedamonier pflegten zusammen zu flechten und bem Bild Juno aufzusetzen, damit fie wollten andeuten, erkennen und bezeugen, daß sie von ihr, als einer der vornehmften Gottinnen der Luft, gut ersprieglichen Bettere und aller Annehmlichkeit gewärtig feyn und verhoffen. Nicht zwar mit einer solchen Kron, als wie Die dichtenden Poeten gedichtet von dem Prometheo, daß er zu allererst sich der Krone bedient, da er von feinen Banden, mit welchen er auf bem Berg Raufaso angefesselt worden, aber von Jupiter erlost, diemeil er demfelbigen angezeigt, daß der Thetis Sohn durch eine sonderliche Anordnung der Lebenegottinnen follte großer werden, als fein Bater, barauf er gum Beugniß seines Sieges, badurch er seine Strafe, fo ihm von den Gottern aufgelegt, ausgestanden und überwunden, einen Krang ober Kron zusammen gearbeitet, und die= selbige auf sein Saupt gesetzet. Rein, mit keiner der= gleichen, sondern mit einer von Rosen, inarcessibilem gloriae coronam, wie folde von Unacreonte getragen

worben. Denn die Rosen bedeuten nichts anders als bie Tugenden, zur Anzeigung, baß, gleichwie bie Ros fen mit Dornern umgeben, die Tugend niemals ohne Gefahr, Muhe und Arbeit zu finden, auch zu erlangen fen. Wer ift aber tugendhafter, holdfeliger und lieb: reicher, als der Jungfrau Gohn, Jesus, also billig mit Rosen zu fronen. Allein gleichwie man jederzeit meh: rere Dornen findet, ale Rosen, und bas Gute mit Bofem belohnet, also wird auch der allerschöuste Jesus fur die Rosen mit Dornen gekront. hier ift schon die Rron, jetzt wird sie ihm aufgesett; ja nicht allein aufgesetzt, sondern also in sein allerheiligstes haupt eingedruckt, daß selbiges bis auf das hirn burchlochert worden, und reichte diese Dornenstaude dem holoseligen Seiland in fein gottliches Angesicht so weit herab, daß fich kaum die Angenbraunen mochten über fich schwingen, ohne daß sie sich an die Spigen anstoßen. Illum in capite vulneraverunt. Ach der unleident= lichen Schmerzen! Alch ber gar zu großen Marter! Ach des erbarmlichen Spektakels! Data est ei corona et exivit.

Eine andächtige Rlosterjungfrau, S. Dominici Ordens, war entzündet mit inbrünstiger Begierde, Chrisstum Jesum ansichtig zu werden, wie er gewesen in seiner zartesten Kindheit, aufschreiend mit der verliebeten Braut: "Wer gibt mir, daß ich meinen Bruder, der du meiner Mutter Brüste saugest, draussen sinden und kussen moge, daß mich hinfuro Niemand verachte?" Da sie aber einsmals mit herrlichem Verlangen solches in ihrer Andacht begehrte, erschien ihr Christus als ein kleines Kindlein in einem Gebund stechender Odre

ner, als in Windeln eingewickelt, daß fie felbiges nicht erlangen fonnte, fie greife benn mit Ernft in die Dornen binein. Nachdem fie wieder zu fich felbst gefommen, erfannte fie, daß, wer biefes Rindlein haben wollte, der muffe fich allerhand Widerwartigkeiten zu ertragen bereit halten. Berflucht fen die Erde in deiner Urbeit, Dornen und Difteln wird fie bir tragen," fpricht Gott zu Abam, nachdem er gesundigt, über welche Worte ber beilige Coprian gloffirt, daß Gott gu Adam fagte: die Erde werde Difteln und Dornen tragen, bedeute, daß unser Rleisch nichts anders hervorbringen werde, als Sind und Straf, welche wie spigige Dor= nen unfer Gemiffen ftechen und die Geele blutig machen. Ja eine verfluchte Erde ift unfer Fleisch, welches nichts anders tragt, als Dornen eines bofen Gewiffens, Diftel der Bermeffenheit und Reffeln der Boeheit, und obichon man ihm benimmt ben Camen ber Soffart, fo tragt es boch Dornen bes Meide, und ob man ichon vertilgt ben Saamen des Beiges, fo bringt es boch hervor Diftel des Borns, Fullerei und Dorner der Geilheit, welche Chrifto viel schmerzhafter find, als die dornerne Rrone; denn die dornerne Rrone schmerzte ihn nur einen Zag, aber unsere Gunden beleidigen ihn taglich, und so viele Gunden wir taglich begeben, so viele Dorner flechten wir in die Rrone unsers Seilandes, Die ihm weit großere Schmerzen verursachen, ale bie Krone Pilati; fintemal folche nicht tiefer hinein ging ale in das haupt Christi, aber die Gunden durche dringen ble Seel: quoniam vulnerata est anima ejus. Als auf eine Zeit Chriftus der heiligen Jungfrau Ca= tharina von Cenis, einer wohlriechenden Blume aus

dem Luftgarten des hochheiligen Patriarchen Dominici, erschienen, tragend in seinen Sanden zwei Rronen, eine aus dem reinften Gold, befetzt mit ben toftlichften Edelfteinen, die andere, zubereitet aus den fpigigften Dornern, folde ihr vorhaltend, baraus zu ermäßlen. welche ihr am besten gefallen werde. Niemand wird zweifeln, daß sie nicht ihre Arme habe ausgestreckt nach foldem koftbaren Geschenk der goldenen Rrone, folche auf ihr Saupt zu setzen. Aber Catharina, fic gleichformiger zu machen ihrem Brautigam, verlangte vielmehr die Krone von Dornen, als das aus une schätbarem Werth zusammen bereitete Rleinod, auf daß sie aus freiem Bergensgrund aufschreien konne: "Mein Geliebter ift mein und ich bin fein, ber unter den Rosen geweidet wird, bis es Tag werde, und die Schatten weichen; über welchen Vers der honigfließende Lehrer Bernhardus fagt: "Was ist dieses, bas sie redet: Er ift mein und ich bin fein?" Wir wiffen nicht, was sie redet; denn wir empfinden nicht, was sie em= pfindet. Beilige Geele! was hat jener bein Geliebter mit dir, und was haft du mit ihm zu thun? Ich bitte, was ist dieses unter euch fur eine freundliche und großgunstige Bertraulichkeit gegen einander? Er gegen dich, und du desgleichen gegen ihn? Meines Erach= tens nichts anders als eine mahre Lieb, welche in einer geliebten Seele erschallet und wieder zuruck hals let; benn für ihn was leiben ober ihm helfen leiben, bezeugt die mahre Freundschaft, sintemal Niemand hat eine größere Liebe, als daß er setze seine Seel fur seine Freund. Majorem dilectionem nemo habet hoc, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Colches :

Beheimniß ber ichmerzvollen Kronung hat auch mit fonderer Berehrung jene geruchvolle limanische Rosa de Sancta Maria, ein ichones Rleinod der Indianer und große Bierde bes heiligen Predigerordens, welche, bamit die Rosen nicht maren ohne Dorner, hat jeder= zeit unter ihrem Beihel Dornbuschel getragen, badurch auch nicht fleinen Schmerzen empfunden. Rur allein aber hat fie foldes gethan, auf daß fie fenn konnte berjenige Rosensteck, nuter deffen Rosen und Lilien ber Geliebte geweidet wird. Sintemal es ein Ding ift, wie das hellglanzende Claravallische Weltlicht Bern: hardus meldet: "Derjenige, so geweidet wird, und der weidet; denn der unter den Rosen geweidet wird, der regieret in bem Simmel unter ben Sternen, und ber= jenige, der in der Sohe ein herr ift, der ift in der Niedern ein Geliebter; über ben Sternen regiert er, und unter den Rosen ift er ein Liebhaber."

Weil aber der Liebhaber unserer Seelen weiß und roth, also sollen wir uns auch besleißigen, weiße und tothe Rosen zu haben, wenn wir verlangen den Liebshaber und liebreichen Einwohner der weißen und rothen Rosen zu umarmen. Die Werk, der Fleiß, die Besgierd sollen bezeugen, daß sie lauter weiße und rothe Rosen seinen, gleichsam als eine sittliche weiße Farbe der Reinigkeit und guter Geruch der rothbrennenden Liebe. Indem, weil der Vräutigam die Tugend ist, hat er sein Wohlgefallen ob denen Tugenden alleinig. Coronabit eum in vasis virtuis. Sollte es aber senn, daß er zu Zeiten keinen Gefallen erzeiget an unsern Werken, ist ihm solches nicht zuzumessen, sonz dern vielmehr uns, indem wir vielleicht mit schlechter

Liebe folde verrichten, oder auch mit großer Sinlafe figfeit, dadurch wir verursachen, daß fie von ihm schlecht angesehen werden, und da sie nicht sennd zu unferm Seil, von ihm nicht gestattet werden. Gintes mal der beilige Gregorins fagt: Denn Gott fich lagt tegieren von unfern Sanden, und und Alles ergebet nach Geluften und Bunsch, so ift es ein Zeichen, daß wir verloren, und gur Solle verdammt fennd; benn wer Gottes Freund und gur Glorie ermahlet, dem begegnen viele Biderwartigfeiten, Trubfale und Rreng. Multae tribulationes justorum. Indem Niemand fann beider Gludseligkeiten theilhaftig werden, denn nach Freud folget Leid, nach dem annehmlichen Berbftschein fällt der Winter ein, nach dem Freuden-Marg folget allezeit ein Schmerg, wer genießt der Frohlichkeit halte fich jum Kreuz bereit, wenn vergeben die Rofen, fo bleiben doch die Dorn, bas Glud hat verborgene Tud.

Policrates war auf der Insel Samo ein mächtisger und reicher Fürst, welchem alle seine Sachen und Anschläge dermassen glücklich von statten gingen, daß er niemals einigen Schaden erlitten, sondern Alles, was er wünschte und begehrte, erhielt er, und brachte es zuwegen. Als er derowegen dem Glück selbst nicht traute, und sich des gemeinen Sprichworts erinnerte, daß nämlich kein Mensch ohne Unglück und Widers wärtigkeit sein Leben hindringen konne, so hat er das Unglück selbst an sich ziehen, und eigenwilliger Weis wollen eingehen, auf Meinung, es würde also selner Undeständigkeit in der Glückseligkeit ein Begnügen ges schehen sehn. Wessentwegen begab er sich auf eine Zeit in eine Galeen auf das ungestüme Meer, und

warf feinen Petschierring, ber gang foftlich gearbeitet und einen großen Edat werth mar, mitten in bas Baffer, und zwar mit Rath des Konige Umafis, mit welchem er Freundschaft und Bundniß gemacht hatte. Es begab fich aber etliche Tag hernach, daß ein Rifcher einen großen Rifch fing, der in die Ruche des Policrates gekauft wurde. Als aber der Roch folden bffnete, fand er feines herrn Ring darin. Dbwohl Jedermann diefes fur ein großes Bunderwerk gehalten, und dem Polifrates fur ein großes Glud ausgelegt mar, fo bat boch ber Ronig Almasis, als er foldes vernommen, ihm alle Freundschaft und Bundnif abgesagt, benn er vermeinte, daß ohne allen Zweifel einem folden glude feligen Menfchen ein fonderbares großes Unglud muffe vorbereitet fenn, wie foldes auch geschehen. Sintemal Policrates von dem Dronte, des Kouige Darii Feld= Dbriften, befrieget, gefangen und gehangen worden. Ber aljo will die Rosen, den Dornen muß liebkosen, fonst wird er niemale mit Wahrheit sagen fbnnen: p Coronimus nos rosis.

Die Tugend theilet der Seele mit eine sondere Schönheit, aber solche Tugend, ausgenommen die einz gegossene, wird nicht erlanget ohne Streiten und Ueberwinden. Je mehr also eine Seel sich bearbeitet und überwindet, desto siegreicher, tugendvoller und glorwürdiger ist sie. Gott belohnet den Sieg, und fronet die Arbeit. Also hat der heilige Paulus durch die Seduld und Demuth in der Liebe geübet von sich selbst gesagt: "Bonum certamen certavi, Eursum consummavi, sidem servavi, in reliquo reposita est mihi Corona justitiae, quam reddet mihi Dominus

in illa die justus Judex, ich habe einen guten Rampf gefampft, den Lauf vollendet, den Glauben behalten, im Uebrigen ift mir vorbehalten die Rrone der Ge= rechtigkeit, welche mir geben wird ber herr an jenem Zag, ber gerechte Richter." Welchem beiffimmet ber weisfagende Barfenschlager David in feinen Pfalmen, ba er singet: "Euntes ibant, et flebant mittentes semina sua, venientes autem venient cum exultatione, portantes manipulos suos. Alls wollte er fagen: Daß die ber Tugend Befliffenen hingegangen, wein= ten, und warfen aus ihren Samen, im Dieberkom: men aber werden fie fommen mit Freuden, und bringen ihre Garben." Denn fie werfen aus den Samen gu= ter Werk in Muh und demuthigem Bergen, aber fie werden fich erfreuen in Ewigfeit wegen der gehabten Schmerzen. Welches befraftiget ber Pfalmift, meldend: "Labores manuum tuarum manducabis, beatus es, et bene tibi erit." Du wirst dich nahren im Schweiß beines Angesichts, in Muhe und handarbeit, selig bist du, es wird dir wohl geben, selig wirst du fenn hier in der hoffnung, und an jenem Ort in dem Werk selbst, allwo du nicht mehr wirst effen das Brod in Schmerzen, sondern in größter Freud und ewigem Scherzen; denn Gott wird abtrocknen alle Bahren. Lag berowegen beine Seele allhier ein wenig betrubet fenn, damit nach einer Trubfal schwangern Zeit fie Gott gefalle, und fich erfreue in Ewigkeit. Denn also ver= spricht es die ewige Weisheit selbst: Wer seine Geel auf diefer Welt haffet, ber wird fie erhalten gum ewie gen Leben. Niemand aber fann das ewige Leben er= langen, welcher mangelhaft ift, darum muß er ge-

prufet werden, burch die Trubfal nach den Worten bes weisen Mannes: "Vasa figuli probat fornax, et homines justos tentatio tribulationis, der Sfen bewährt die Geschirr des hafners, und die Bersuchungen die gerechten Menschen." Und gleichwie ein Safner an seinem Geschirr flopfet, zu versuchen, ob es gut fen, also klopfet auch der mildreichfte Gett durch die Miderwartigfeit an dem Menschen, zu erfahren seine Geduld und Beständigfeit. Bas aber folches Klopfen fur Rugen erwecke, erhellet aus den Worten Davids: "Secundum multitudinem dolorum meorum, laetificaverunt consolationes tuae animam meam. Nach der Dielheit der Schmerzen in meinem Bergen haben die Erbstungen erfreuet meine Geele." Darum spricht gar fcon ber beilige Augustinus über diefen Drt des Pfalmee: "Multi dolores, sed multae consolationes, amara vulnera, sed suavia medicamenta. Es gibt zwar viel Schmerzen, aber auch darauf viel Scherzen, bit= ter sennd zwar die Schrunden von Munden, aber viel Seil- und Guffigkeit wird in der Arzuei empfunden.« Sintemal die hoffnung der zufunftigen Erquidungs: Kulle verursachet in der Trubfal nicht wenig Troft, und welche solchen Troft verhoffen, die fonnen mit Paulo fagen: "Wir erfreuen und in den Trubfalen.«

Es spricht der heilige Hierglosser in jenem Bers Baruch: "Ich habe gesehen allerhand Bogel, die im Garten auf den Hecken saßen." Diese Bogel seynd nichts anders als die Versuchungen, so wir leiden, und die Widerwärtigkeiten, so wir ausstehen. Allein wir sollen uns solche Bogel und Hecken nicht erschresesen lassen, alldieweil der Sohn Gottes sich hat krose

nen laffen mit heden und Dornen. Mer aber verlangt fich theilhaftig zu machen ber Kron Chrifti, ber mache fich felbst zu einer Dornstaude und Secke, eines rauhen und strengen Lebens, und sen geduldig in der Widerwartigfeit, so wird er gleich werden jenem Dornbusch, welchen Moses gefeben, daß er breune und nicht verbrenne. Wie aber folches geschehe, bore ben seraphischen Bater Bonaventuram, da er über angezogenen Ort also fragt : "Wer ift diefer Dornbusch andere, beun der Mensch mit vielen Trubfalen und Widerwartigkeiten umgeben? Das Feuer aber ift die Geduld, welche das herz entzundet, aber es nicht verbrennet, sondern vielmehr verursachet, bag, welcher foldes in sich hat, von feiner Wiederwartigkeit befturget, auch von feinem Geliebten feineswegs fann abgesondert werden.«

Sozomenus schreibet, daß, als auf eine Zeit Julianus Apostata seinen heidnischen Göttern. geopfert,
haben die, so das Opfer besichtiget, in dem Eingeweid
ein Kreuz, über welchem eine Kron gestanden, gesuns
ben, darüber sie erschrocken und aussagten, es bedeute
solches uichts anders als die Kraft, den Sieg und die Ewigkeit des christlichen Glaubens. Auf welches denn
auch siehet der königliche Prophet, da er spricht: "On
hast gesetzt auf sein Haupt eine Kron von einem köstlichen Stein." Welches von der Kron und ewigen
Königreich Tesu zu verstehen ist, denn wie die Ewigkeit ohne Ansang und End, solches an einer Kron
eben so wenig zu sinden ist. Darum auch Bacchus
seine Lieb gegen seinen Ehegemal zu verewigen, ihre
Kron unter des Himmels Gestirn gesetzt hat. Weil

bei den Alten die Kronen maren eine Anzeigung ber Lieb, wie Clearchus meldet, und pflegten fie die Lieb= haber zu tragen, als wollten fie zu erkennen geben. daß fie unter ber fichtbarlichen und empfindlichen Schone. Die hochste und unbegreifliche Schone anbeteten. Sonft erinnert und Chriften Alexius in hippisco einer Rron von 3weigen der Feigen und Rosen geflochten, indem. weil die Rosen die Muhseligkeit eines tugendsamen Mandele, die Reigen aber die Gufigfeit und Rube be= beuten. Allso zeiget an diese Rron, daß auf ein tugend= sames Leben und Uebertragung vieler Widerwartig= keiten erfolge eine Rube und freudenvolle, ewige Beit. Singegen haben etliche unter den alten Ronigen fic ihre Rron in Gestalt eines Schiffes laffen zubereiten, damit die hieran vorgebildete Erinnerung biefes wenigen Metalle, welches fie auf das haupt festen, fo voller Unbeständigkeit, Unruhe und Gefahr mare, allezeit über ihre Gedanken ichwebte, und diefen ohne Unterlag bie Warnung gleichsam eindrudt, die Regierung fen ein betrügliches und ungewiffes Meer, dem der Steuers mann nimmer zu viel trauen, fondern weislich befors gen muffe, es konne in gar kurger Beit die jego windstille und friedliche Gee mit unbeschreiblich vielen aufgebergten Wellen, Sturm und Wirbel beunruhiget werden, wie der Prophet geweissaget: "Corona coronabit de tribulatione.«

Wenn einer an dem Kopf eine Wunde empfanget, so bringet solche viel größern Schmerz, als wenn
sie an einem andern Glied des Leibes ware, nach dem gemeinen Sprichwort: "Wer leidet Schmerz in dem Kopf, im hirn und in Gedanken, der ist ein armer, kranker Tropf, und liegt im harten Schranken. Fürzwahr, ein sehr großer Schmerz war es, da das Haupt Christi mit Dornern gekrönet wurde, denn weil wir einen Dorn schmerzlich empfinden, wenn wir mit den harten Fußsohlen darein treten, um wie viel schmerzzlicher wird es Christo gewesen seyn, da man Ihm solche dörnerne Kron hat aufgesetzt, und also in sein allerheiligstes Haupt eingedrückt, daß der obere Theil ist ganz roth worden von dem rosenfarben Blut des Lammes, die Spitz aber dieser Dornen angeheftet der zartesten Haut seines Hauptes. Was wird es denn gewesen seyn so großer Schmerz, welchen der geliebte Heiland empfunden, durch so viel Wunden, die ihm zugesüget die dörnerne Kron.

Gin größeres Mitleiden erzeigte der himmlische Dater gegen des Abrahams Cohn, den Ifaaf; denn als dem Abraham befohlen war, folden seinen einigen Cohn Gott zu einem Brandopfer aufzuopfern, und nunmehr folden Befehl vollziehen wollte, fiehe! der Engel des herrn rief vom himmel und fprach: "Abra= ham, firecte beine Sand nicht aus über den Knaben, ich habe jetzt erfahren, daß du Gott fürchteft, und haft deinen eingebornen Sohn nicht verschonet um meinetwillen." Da bob Abraham feine Augen auf, und fah hinter fich einen Bidder, der in den Secken bing mit den Sornern, den nahm er und opferte ihn gum Brandopfer für seinen Cohn. Bollte Gott, daß bier auch zugegen ware jener Widder, der da hing zwischen ben Dornern jener Kron, welche umgibt und durchfticht das allerheiligste haupt des eingebornen Sohnes bes himmlifchen Baters, oder thaten folde Dorner fo wenig

ftechen, als fo wenig fie verbrannt, wie Mofes gefeben, bag der Buid gebrannt und verbrannt. Aber ad! dieje graufamften Dorner durchlochern Saut und Bein, durchbohren alle Jugen und Rath, auch jenen Ort, wo die irdischen Raiser ihre Rronen tragen, bringen sie dem bochsten Konig durch und durch. der koniglichen Ardnung, bei welcher die Freuden = und Lobgefange nichts anders fennd, als gotteslaffrige Reden, der Scepter ein hohles Rohr, die Kron ein Dornstrauch, das Rleid ein zerriffener Purpur, bas Del zu der Salbung die stinkenden Speichel, die Chrerbietung Schlage, ber Thron ein ungestalteter Stock, die Trabanten die Benferefnechte, die Sof= bedienten die gottlose Synagog, der Konig aber der eingeborne Cohn Gottes, Chriftus Jesus, in beffen Erscheinung wir die unverwelkliche Rron ber herrlich= feit empfangen werden. Denn er an jenem Tag ben Uebrigen von seinem Bolf eine Chrenkron und Freubenfrang fenn wird:

Die kleinen Bögelein, auf daß sie ihre Eier sicher ausbrüten, auch die Jungen behutsamer vor den Raubsvögeln verwahren, und beschüßen mögen, machen ihre Nestlein am liebsten in dem Dorn-Geständ: also auch wir Menschen, wenn wir begehren unsere Seelen vor dem höllischen Kaubfalk sicher zu halten, ist das Rathsamste, daß wir uns hinwenden zu dem göttlichen aber verwundeten Haupt Christi unter die dörnerne Kronz sintemal allda ist die wahreste Sicherheit, die sicherste Freiheit und freieste Zuslucht, wo der Mensch keinen Schaden, noch Gesahr erleiden wird, ohne sein selbst eigene Schuld. Aber leider! wir sennd zu Zeiten, wie

18\*\*

jenes Bauern : Menfch, in welche fich ein Reiter ver: liebt, diese abzuholen, bestimmte er eine gewisse Beit, zu welcher sie auch versprochen, zu hause zu bleiben. Da nun die Stunde vorhanden, verfügte fich biefe Bauern: Magd in ein Kag, verstectte fich, und gedachte ihre Jungfrauschaft zu erhalten. Indeffen kommt ber Reiter vor das Saus, flopfet an, suchet fie, und weil er sie nicht konnte finden nach vornen, nach hinten, noch unten, noch oben, also fängt er an zu toben, vermeinet betrogen zu fenn, fteigt auf das Pferd, Willens, bavon zu reiten; aber foldes ersehend die Magd, rufet fie burch bas Spundloch breimal: "gud, aud!" und verrathet fich felbften. Alfo gehet es auch oft mit une Menschen, die wir nach schlechtem Die berftand ber Gund einwilligen. Conften leget ber Guduck feine Gier in andere Bogel- Refter, folche aus: aubruten; gleicher Beise machet es der leidige Teufel, welcher seine Bersuchungen wirft in unsere Bergen, damit wir folche durch die Berwilligung in bas Werk ausbruten. Darum ift gar gut, wenn wir unfere Bergen verbergen unter die dornerne Rron Chrifti Jefu, allwo keinen Butritt hat ber bollifde, bellifde, ftine fende, blinkende Gudud, ber Catan.

35

10

pri

14

Was für Schmerzen ein in dem Fleisch empfanz gener Dorn verursache, geben sogar zu erkennen die wilden Thiere: denn als jener einem Lowen aus seiz nem Fuß gezogen einen Dorn, welcher Low, nachdem er gefangen, und derjenige, der solche Gutthat ihm erzeigt, in Verhaft genommen, auch den wilden Thiez ren vorgeworfen worden, erkennete dieses der grausame Low, welcher ihn zu zerreissen loegelassen war, indem er ihm nicht allein keinen Schaden zugefügt, sondern er leckte ihm sogar die Fuß.

Menn die Gutthat in Erlinderung Diefes Schmer: gens, fo ibm ein einiger Dorn jugefüget, mit folchem Dank bezahlet hat ein unvernünftiges Thier, mas murbe nicht der mildeste Gott, so die Gute felber ift. für Gnaden aus feiner unerschopflichen Schatfammer mittheilen, wenn mir foldhe Dein mit bedaurigem Bemuth wurden beherzigen und erwagen. Bollte Gott. daß wir es recht erkenneten, fo wurden wir uns mehr bemuben, damit das innerliche Berkoften nicht burch außerliche Dinge angereizet, betrogen murde, fondern bemübeten und, mit Geduld und Danfbarfeit alle Schmerzen zu ertragen, und verlangen unter denjeni= gen zu fenn, die fich erfreuen fur Chriftus etwas gu leiden, und Widerwartigkeiten gu empfangen. 3ch aber indeffen habe Urfache genug, über meinen alfo mit Dornen gefronten Jefum ein Trauer : Gefang an= austimmen :

I.

Ach Schmerzen! wo sepnd bann Au' Frenden hin verschwunden, Welche ich hab gefunden Jesum zu sehen an? So schön war seine Stirn, Wenn man es thut beherzen, Gleiches kann nicht verscherzen, Phöbus an dem Gestirn.

II.

So schön nicht Davids Sohns Gewesen, die Haarlocken, Goldstrahlend Krausen-Flocken, Des schönen Absolons:

65

Ach jenes man nicht kann Mit diesem es vergleichen, Von weitem es ung weichen, In Goldgelb angethan.

## III.

Uch Liebste! ich weiß flar,
Daß sein Gesicht gewesen,
So schön und auserlesen,
Biel mehrer als die Haar:
Denn ich verg'wißet bin
Daß nichts so schön ist kommen,
(Er selber ausgenommen)
In eines Menschen Sinn.

## IV.

Die Augen waren schön, Gleichsam wie jener Tauben, Und völlig wie die Tranben, Die da zu Engad stehn: Die Wangen waren roth, Zugleich mit Weiß vermenget, Und Myrrhen-Del besprenget, Jeht leider voller Koth.

## V.

Den auserwählten Glanz, Thut man ach! nicht mehr sehen, Noch jene Farb thut stehen Auf der erhebten Schauz: Die Stirn als schönem Belt, Wo die Schaam hat geschlagen Ihr Lager, und thut wagen Sich in das offene Feld.

#### VI.

So viel der Schmerzen ach, Es haben eingenommen, Daß mir all' Freud entnommen, Der ich gestellet nach: Denn dieses schöne Feld Mit Dornen jest besetzt, Das sousten hat ergöhet, Das Stern besetzte Belt.

#### VII.

Und was ich klage mehr,
Ist auch, weil er alldorten
Mit Schand und Lasterworten
Wird angefüllet sehr:
Er leider muß allein
An seiner G'stalt verkehret,
Mit Schlägen hart beschweret,
Unschuldig, schuldig seyn.

# VIII.

Denn sein so zartes Saupt Sat eine Kron umgeben, Aus scharfen Dorn-Geweben. Und alles Trosts beranbt: Die größten Schmerzen leidt, Durch deren scharfe Spipen, Darunter er muß sigen, In größter Bitterkeit.

#### IX.

Ist das der Chren=Lohn, So Jesus soute haben Kür seine Lieb und Gabeu? D Dörner-reiche Kron! Ist das ber schöne Brauch, Die König so zu kronen, Und schändlich zu verhöhnen, Mit einem Dörner-Strauch?

# X:

D wilder Dörner: Strauch! Warum thut man nicht stehen, Dich durch das Feu'r vergehen Eilend in einen Rauch: Denn du durch solche Pein Ursach genug hast geben, In größter Flamm zu ichweben, Und ihr Ernährer senn.

#### XI.

In größtem Schmerzen-Last, Thust du mein Jesum bringen, Da du durch hartes Zwingen, Ihme verletzet hast: Fürwahr ist solcher Schmerz, Der so gespitzten Wassen, All unser Sünd zu Krasen, Zu hart so zartem Derz.

# XII.

Man schlägt ihn mit dem Rohr, Die Kron auch grausam zwinget, Bis sie das Haupt durchoringet, Und kommt das Blut hervor: Raum die Augbraunen dann Ein wenig sich bewegen, Wer wird ohn' Herzens-Megen, Ihn können schen au?

#### XIII.

O! unerhörter Schmerz! O! unerhörte Plagen! O! Jammer jener Tagen! O! hart geplagtes Herz! Ach! Ach, ich villig klag, Ueber die Unglücks-Flammen, Die sich ganz voll zusammen, Entzünden auf ein Tag.

#### XIV.

Ach that doch solches Hanpt, Für diese Dorn und Heden, Umgeben und bedecken, Ein Loorbeer frisch belanbt! Oder für solchen Baum, Von mir dazu gebeten, Soll seine Stell vertreten, Ein linder Feder-Pflaum.

#### XV.

Ach scharfes Dorn-Gestecht! Uch scharfe Spiß der Hecken! Die dieses Haupt bedecken, Ach scharfes Stand-Geschlecht! Ist denn bekannt nicht dir, Daß dich aus ihrem Magen, Die schwang're Erd thu tragen, Zu einem Fluch herfür?

# XVI.

Wer aber muß der seyn, Der dich so eingerichtet, Bu einer Kron geschlichtet, Und so gestochten ein? Die Lieb muß wahrlich senn, Die allzeit vorgegangen, Und Jesu jeht gefangen, Verursacht solche Pein.

# XVII.

Denn dieses that die Lieb, Daß sie ganz unbescheiden, Ihn von des Himmels-Haiden, In dieses Elend trieb: Und das so zarte Gut, Wit unerhörten Plagen, Auf seinem Haupt mußt tragen, Bon Dorn gemachten Hut.

# XVIII.

Wie kannst du aber auch, Mein Jesu, doch gedulden, Der du bist ohne Schulden, So harten Dörner-Strauch? Uch, an des Sünders Statt; Der solches sollt ausstehen, Und zu der Straf hergehen, Dein Herz groß Kummer hat.

#### XIX.

100

D wundersüßes Herz!
Dir gibt sehr viel zu schaffen,
Zu tragen unfre Strasen,
Micht anders ist dein Schmerz:
Als jenen, dessen Sünd,
Dein Zorn zu g'rechten Wassen,
Die Laster abzustrasen,
So frech hat angezündt.

#### XX.

Berleih mir Jesu ach! Daß ich für solche Schmerzen, Dich liebe doch von Herzen, Und bitten darf ein Sach! So wird mein Bitten senn, Daß ich mich könnt verstecken, In solche Dorn und Hecken, Ja gar verschließen ein.

#### XXI.

Denn du weißt es vorlin, Daß du an mir hast einen, Der Ursach deiner Peinen, Und der Kron schuldig bin: D'rum laß mir senn erlaubt, Die Sünden hier zu büßen, Wersend mich zu den Füßen, Jesu! gekröntes Haupt.

Es schreibet der gottselige Thomas a Kempls in seinem ersten Buch von der Nachfolge Christi, daß so lang wir in dieser Welt leben, konnen wir ohne Trübzsal und Versuchungen nicht seyn. Darum ist bei dem Job geschrieben: "Das Leben des Menschen ist ein Streit auf Erden", und solches erhellet aus den Hohenliedern Salomonis, da der heil. Geist hiervon spricht: "Wie die Lilien unter den Dornen, also ist meine Freundin unter den Töchtern." Welche Wort der heil. Vernhardus also ausleget: So lange die Seele in dem Fleisch ist, befindet sie sich unter den Dornen; und kann anders nicht seyn, denn daß sie von den Versuchungen und Trübsalen beunruhiget werde.

Denn Gott pfleget aus zwei Urfachen fo fcharfe Dor: nen der Trubsale zuzuschicken, die eine, damit er uns burch folde übe, und die andere, damit wir feine arb: Beren ausstehen, ober daß uns nicht unsere Tugenden unterschiedliche Begierden benommen werden. Denn gleichwie man die guten fruchtbringenden Baume au Zeiten mit Dornen umwindet, auf daß deren Fruchte nicht fobald geraubet werden, alfo auch Jefus, bamit uns das Berdienst durch das eigene Wohlgefallen nicht entfrembet werde, umgibt er uns mit einem folden Dorngestaub. Ber diese mit Geduld übertragt, der wird sich nicht beschweren über die Widerwärtigkeiten, besonders wenn er gedenket, daß die Rosen unter den Dornen am ichonften bluben, ohne bag es uns auch ber großte Spott mare, unter einem mit Dornen gefronten Saupt garte Glieder zu fenn.

# 20. Ravitel.

Ber felbften fich ertennt, Der wird reich g'nug genennt. W.

10

11

1.1

101

170

13 HI

1

111

1.0

1 1500

10

1007

Nichts beweget den Menschen mehr zu einem Mitleiden, ale diejenige schmerzhafte und mitleidevolle Geftalt, mit welcher einer behaftet: barum biejenigen bie an ber Strafe liegenden Berwundeten, Lahmen oder Ini Krummen jederzeit den Borubergehenden hervor zeigen In ihre beschäbigten Glieder, solche zu vermögen, damit im ihnen ehender ein Almosen gegeben werde. Niemand wird seyn, der nicht ein herzliches Mitleiden erzeige,

in Unsehung folder Presthaftigkeiten, wenn anders fein Gemuth nicht wilder ift als ein Tieger = Fraulein. Gewiß muß ein Berg, welches ein Mitleiden da ver= weigert, harter fenn als Stein, indem viele derfelben gewiffen Uebertragungen der Luft und des Wetters fich milber erzeigen: fintemal oft man fie fiehet aus verborgener Eigenschaft mitleidend die Baher vergießen. Denn wer wird ohne Erbarmen anhoren fonnen, was folche bedrängte Leute für klägliche Worte, ihre Schmer: gen zu erflaren, ausgießen, und dem Gemuth mehr als den Augen vorbilden. Welche die aus der Tiefe ihrer Seelen, gleich als Zeugen folder Betrubniß, herzerbebende Seufzer begleiten. Jenes geduldig fromme Berg Job, des Geift gewesen ein immerwährendes Werk der Geduld, deffen ganger Leib angefüllet mar mit lauter Schmerzen, also daß von dem Saupt bis zu ben Fußsohlen nichte Gefundes an ihm gewesen. ift ein genugsames Exempel. Dbwohl er auch Gott bem Allerhochsten so angenehm, daß seines gleichen feiner zu finden auf Erden, der feinen Willen in un= veranderlicher Aufrichtigkeit gegen Gott erhalten, bat dennoch der Bunge so viel verstattet, damit fie fein fo großes Glend beflagte, die Freund und Berwandte ba= durch zu einem Mitleiden anzureizen, fintemalen er also ber Gewalt des leidigen Teufels unterworfen, daß er Alles an ihm vermochte, was er verlangte, all= ein seinen Gefallen durfte er nicht vollziehen an sei= ner Seele: Ecce in manu tua est, verum tamen animam illius serva.

Ehristus Jesus war auch übergeben dem Willen und Gewalt, nicht zwar des Teufels, aber gleichwohl

seinen Gliebern, alle ihre Bosheit an Ihm zu verüben, welche sie dann also grausam an Ihm vollzogen, daß nichts Gesundes au seinem ganzen Leibe zu sehen, und zwar so entsetzlich, daß auch der heidnische Landpfleger Pilatus zu einem Mitleiden ist gebracht worden, auch Ihn von größerer Pein und Schmerzen zu befreien oder das wüthende Volk zu besänstigen, hat er Ihn mit diesen Worten vorgestellt: "Ecce Homo, sieh ein Mensch!" D des traurigen Andlick! D des erbärmzlichen Augenscheins! D der jämmerlichen Zersleischung! Ecce Homo!

11

20.7

1

H

11

Me 1 .

1

1.1

Ein Mensch, seht an treue herzen, Christum Jesum wahren Gott, Christus ein Mann voll der Schmerzen, Ei was leidt er nicht für Spott? Helset tragen Ihm die Schmerzen, O ihr all, die dieses hört, Macht herbei euch, o ihr herzen! Ohn Berzug, und ihn verehrt.

Wo send ihr alle mitleidenden Gemüther? Wo send ihr Jesum liebende Herzen? machet euch herbei ach wertheste Herzen! zu Jesu, voll der größten Schmerzen! Ach Jesu! ach durch das theure Blut Jesu Christi erkaufte Seelen! ach grausamste Juden! wohin soll ich nun meiner Feder den Lauf lassen? oder was für eine Herzens-Regung soll ich in einer christies benden Seel erwecken? wollen wir mit herzlichem Mitleiden bedauern den Holdseligsten unter den Mensschenzsindern, nunmehr aber gleich einem Aussätzigen? und die noch nicht vergossenen Thränen mit seinem unschuldigen vergossenen Blut vereinigen und vermis

schen? Aber ach! diese entsetzliche Gestalt wird durch die Feuchtigkeit der silberfarbnen Wasser-Quellen sich nicht lassen beschönigen! Soll ich mit rechtmäßigem Jorn und wohlbefugtem Unwillen über der gottlosen Juden unmenschliche Gransamkeit hervordrechen? oder melden, Ihre Väter sehen gewesen die gransamsten köwen? ihre Mütter das erschrecklichste Tieger-Fräulein? Ihre Wohnungen das wilde asiatische Gebirg, und nicht das heilige Land der Gegend Jerusalem? aber was will ich mich mit einem vergeblichen Jorn beunzruhigen! oder soll ich mich zu euch, mitleidende Herzzen, hinwenden? Ja zu euch will ich mich kehren, und zugleich beisetzen die klägliche Gestalt Jesu! Ecce Homo!

Er ein Lämmlein, das da träget Creut und Leiden, Schmerz und Pein, Christus sich zum Leiden waget, Er will nicht ohn Leiden seyn. Hand und Füß seynd voller Wunden. Ohne Haut, das Fleisch ist bloß, Man Ihn gleichsam hat geschunden, Ober Schmerzen gar zu groß.

Mich gedunket, ich hore von vielen, bei denen gleichsam die liebliche Ungestümigkeit der wegen Mitzleiden verursachten Schmerzen sich zu viel ausgieße, in welchen als in so viel brausenden Wellen ihr Herzeinen Schiffbruch leide, mich gedunket schon, ich verzeinen Schiffbruch leide, mich gedunket schon, ich verzemerke viele, bei denen die schon gekrausten Haarlocken durch der ausrausenden Hand unsanstes Verfahren mussen verlassen ihren gewöhnlichen Ort: ja wohl recht, wenn diese ausgerissenen Flocken, so wohl als das Haar der heiligen Bußerin, konnten abwaschen

das auf den Bunden erstockte Blut, und zugleich bin= weg nehmen alle Schmerzen. Mich gedunket, ich febe viel, welche ibre garte Bruft darbieten den ungutigen Fauft : Streichen mit bem beil. hieronymus, bis gu Unterlaufung des Bluts, ja nicht uneben, wenn da= durch dem holdseligsten und liebreichsten Jesu feine schone Gestalt wieder wurde gebracht werden, als wie fie ihm durch die graufamen Schlag ift entfremdet worden. Mich gedunket, ich vernehme viel, von welden vor lauter Schmerzen und Traurigkeit nichts ans ders gehoret werde, als neben einem leise fallenden Baber=Regen, die ein wenig mehr, als die Thranen dumpfer lautende Seufzer, ja nicht unbillig, wenn durch foldes stumme Reden, die mehr als Marmor und fieselsteinharten Bergen der wuthenden Juden gur Rachlaffung ihres Tobens konnten beredet werden. Aber ach! durch deren Wind wird nur mehr angeflam= met das Keuer ihrer unmenschlichen Thrannei und zwar alfo, daß fie aus dem einmal gefaßten Reid nunmehr ausbrechen in den Born, von dem Born in die Grimmigkeit, von der Grimmigkeit in ein Ungeftum, von der Ungestum in ein Wuthen und Toben; fintemal man nichts anders horet, als: Freuzige, freuzige Ihn!"

> Ein gepurptes Kleid ihn kleidet, Carmesinroth er da steht. Christus große Pein erteidet, Er für uns zum Tod hingeht. Hart thut ihn all Leid umgeben, Ohn End er nimmt Samerzen ein; Mithin sinkt sein ichwaches Leben Ohne Kraft vor großer Pein.

Ecce Homo. Siehe, einen Menschen! ach, bes Menschen! der fur die sterblichen Menschen, als er ber unfterbliche Gott war, ift worden zu einem Men= ichen, hat fich felbit erniedriget, die Gestalt eines Menschen angenommen, und ist andern Menschen gleich worden, jegund aber die Geftalt eines Menschen gleichsam verloren. Alch, kommet her ihr werthesten Bergen, und febet mit ben Augen eures Gemuthes einen Menschen, in welchem feine menschliche Gestalt! Sehet, wie seine liebreiche Farb durch die erschrecklichfte und graufamite Berreiffung gang entwichen! Sebet fein fo übel zugerichtetes Ungeficht! Gebet feine in Blut vertrunkene Augen! Ach! ach febet es an, und ver= tranket eure Augen in dem Meer ber Baber! Ja, nicht allein vertranket euch, sondern verwandelt euch gar mit des Merei und Socidis Tochtern in einen Baber= bad, oder aber verkehret euch mit jenem hirtenknaben, dem wohlgestalteten Acis in einen Brunn der Thranen, damit Jedermann in euch, als in einem flaren Spiegel bes Mitleidens, feben durch eure fo beifen Baber die fo großen Schmerzen bes liebreichften Lieb= habere euerer Seelen, welcher mehr euch geliebet, und aunoch liebet, als alle euere getreuften Freund. Denn wenn ihr ausfatig gewesen oder gefunden murdet, fo murben eure besten Freund fein Blutbad maden aus ihrem eigenen Blut, auf daß ihr mocht gereiniget und ge= fund gemacht werden. Jesus aber, der holdfeligfte Beiland, ift um eurer Gunden willen, aus Lieb gegen euch auf die Welt gekommen, bat um eurer Lieb willen fterben wollen, und hat euch mit feinem Blut gewa= ichen. Auch damit er euer niemals wurde vergeffen,

hat er euch aus tanter Lieb in alle seine Glieder schreis ben lassen. Das Papier war seine zarteste Haut, die Tinte sein allerkostbarlichstes Blut, die Federn Geißel, Dorn, Rägel und Speer, die Buchstaben die Bunden, die Schreiber die Juden, welche ihm vermehrt seine Bunden nach der Zahl unserer Sünden, die zu ems pfangen ihn die Lieb auf die Welt getrieben.

> Ei, seht, wie ihm boch die Liebe Creuz und Pein geladen auf; Creuz, man sieht ihm nur beliebe, Er aus Lieb sich selbst ladt auf. Hat getragen es mit Freuden, O der großen Liebesbrunst! Macht sich d'rum aus allem Leiden Opser nach der Liebesbunst.

Ecce Homo. Sehet einen Menschen! Ach, bes fläglichen und traurigen Ansehens! ein Geben-wurdig, nach welchem die Augen feine andere Berrichtung mehr haben, als daß fie unaufhorlich hervorquellen die mei= Ben Perl der Thrånen. Ach, laßt uns mit dem Pros pheten aufichreien: "Wer wird meinem haupt Baffer genug geben, und meinen Augen einen Brunn ber Baber, daß ich Tag und Nacht weine. Ach, ergießet euch ihr Fluß! kommet ihr Nymphen! erscheine Neps tune mit all beinen Angespanen und beschenket mit eurem Waffer unsere Bergen, auf daß wir unfern Jefum, also verwundten, also ungestalten, also zerfleische ten genugsam beweinen. Alch, thate jegund der De: dufen haupt und verkehren, nicht in einen Stein, sondern in einen lebendigen Wafferfelsen, damit durch alle unsere Blutabern sich ergieße die reichste Quellader

der Zäher! Ach, wer gibt uns nicht nur gewünschte Brunnquellen der Augen, sondern aller Glieder, nicht Wasser, sondern Blutstropfen zu beweinen mit blutizgen Thränen den mit eignem Blut über und über bes gossenen Jesum! D glorwürdigste Martyrer, erlaubet, ach, erlaubet uns all euer Blut, durch die Marter ausgepresset in unsere Herzen, als in einen Schwamm einzudrücken, damit wir es mit allem Wasser vermischt zu hellen Perlen und rothen Rubinen in dem Herzen gebären, und Jesu für sein für uns vergossenes Blut ausopfern mögen. Darum

Eilet her getreue Horzen, Christum Jesum sehet an; Christum Jesum, voll ber Schmerzen,-Ei seh ihn, wer sehen kann: Hattet offen nicht verschiossen, Offen halt das Zäherhans, Macht, daß werd ein Brunn entsprossen, Oder gar ein Fluß daraus.

Ecce Homo: Siehe ein Mensch! dessen Leiden schon in dem bethlehemitischen Stall angefangen. Er wurde von den gemeinen Herbergen ausgeschlossen; er war auf das Heu in die Krippe gelegt, Kälte und andere Ungelegenheiten ausgestanden, von welchem der heilige Basilius bezenget, daß, als wie er seinen Elztern willig untergeben gewesen, also auch mit ihnen alles Elend und Mühseligkeit erduldet habe; und wie seine Eltern arm und bedürftig waren, er als ein Herr himmels und der Erde, habe mit ihnen, um die leibz liche Nothdurft zu haben, arbeiten, und das Brod mit seiner Hise gewinnen wollen, weil er für uns

von den himmeln berabgestiegen, auf daß wir felia wurden. Er hat seine Urmseligkeit nicht aus Roth, fondern aus Liebe fur uns auf fich genommen, auf daß wir follten die Geduld lernen und das zeitliche Elend ohne Unwillen übertragen; denn er hat niemals gestündiget, bennoch hat er alle unsere Gunden auf feinen Achseln getragen, er hat feine Sobeit und Da= jeftat hintan gefett und hat unfer Fleisch angenommen; er ift unschuldiger Beise verwundet worden, damit er unsere Schuld ausloschen und und selig machen fonnte. Er als der herr hat feine Anechte mit Waffer abgewaschen, und damit er dieselbigen erlosete, hat er fich nicht gescheut, mit seinem eigenen Blut übergoffen zu werden. Bierzig Tag hat er gefastet, auf daß er die hungerigen und Durftigen mit der geistlichen Speise und Trank ber gottlichen Gnabe erquide.

> Eilet her dann abzuktanben Corallrothen Tranbenfaft; Christus ein fruchtbarer Tranben, Ein Tranb von heilsamer Kraft: Häusig gießet, wie ein Reben, Oben an dem Lenglein zart; Ranchen Zäher er thut geben, O wohl nicht ein Tröpflein spart!

Eece Homo: Seht einen Menschen! aber was für einen Menschen? Horet an den königlichen Harpfenzschlager, nämlich denjenigen, von welchem er in seinen Psalmen sagt: Was ist der Mensch, daß du seiner gezbeukest? du hast ihn ein wenig geringer als die Engel gemacht: mit Ehr und Schmuck hast du ihn gekrönet, Alles hast du unter seine Füß gethau. Nunmehr aber

ist er geringer als die Menschen, und der mit allen Ehren gefront war, ist umgeben mit einem zerrissenen Purpur, tragend auf seinem Haupte eine bis in das Hirn eingedrückte Dornenkrone, wie auch in seinen Hauden statt eines Scepters ein hohles Rohr.

Er von ihm läßt laufen einen Gorallrothen Blutgetrank, Cron von Dorn bei ihm erscheinen Er sie trägt, doch ohne Dank! Hat ein Rohr in seinen Sänden, Ohne Trost allda er steht, Mensch! thu bich zu ihme wenden, O was Trost von ihme geht!

Bei ben Theologen wird biese Frag gehalten, ob die Erkenntniß edler fen, oder die Lieb. Bu Erlaute= rung doffen laffe ich Berftaudige bavon an ihrem Drt disputiren. Jedoch ift eines vonnothen, wie Chriftus felbst fagte, was aber fur eines? Die Erkenntniß, daß namlich wir erkennen, daß die Nichtigkeit unfer eigen fen. Wer fich bearbeitet, folches zu erlangen, ber bat mit Maria den besten Theil, ja das Allerbeste erwählt. Gar ichon fagt ber beilige Bernhardus: Gebenke, moz her du fommest, und schame dich; gedenke, mo du bist, und seufze; gedenke, wo du geheft bin, und er= schrecke. Un einem andern Ort aber fpricht er also: es sennd viel Wiffenschaften der Meuschen, allein keine ist besser, als diesetbige, burch welche der Mensch sich lernet felbst erkennen. Darum, werthestes Gemuth! so dich die Hoffart kikelt, so oft sollst du ohne einigen Bergug in beine felbst eigene Erkenntnig und Nichtige feit dich versenken; benn sehe dich selbst an, was du

bift, mas bu vermagft, und woher du beinen Urfprung baft, namlich von einer unreinen und unflatigen Da= terie, welche nicht allein in ihr felbst, sondern auch in allen Menschen abscheulich ift. Run aber, mas bift bu worden? Gin gleiches unreines Geschirr voll bofen Gestankes. Es kommt keine so reine und kostliche Speise ober Trank in dich, welche nicht in und von dir einen unerträglichen Gestank an fich ziehe. Das überhebest du bich, du Erde und Afche denn? Ach ge= benke, wie dir seyn wird, wenn du bei Auslaufung der Beit beines Lebens von demjenigen, welcher die, fo ftol; dahertreten, demuthigen fann, anhoren mußt: Sauet den Baum um, ichneibet feine Zweige ab, und ftreifet ihm das Laub ab, verstreuet seine Frucht, baß alle Thiere unter ihm hinweglaufen, und die Bogel von seinen Zweigen flieben, namlich ba der grimmige Tod seine Sichel in die Sand nimmt, damit den Ras ben dieses ohnedas ichnell laufenden Lebens abzuschneiben. Erfenne also bid, und beherzige,

00

1

Wie dir wird dann geschehen, Wenn du nun sterben mußt, Die Welt nicht mehr ansehen; Bei der du so viel Lust, Gehabt! O edle Zeit! O weh der Vitterkeit! Die da durch deine Sünden, Bei dir wird seyn zu finden.

Ad! ach hute bich, o durch ben Tod Jesu von dem Teufel erlöste Geel, die du wiederum in dem Koth der Sünden versenket, erstickest und darin versfaulest. Halte es für gewiß, wenn du dein Leben nicht

befferft, und des unbandigen Muthwillens zu fundigen fein Ende macheft, fo wird das verfluchte Geweb der Lafter mit dem Lafter abgeschnitten werden, und bas Ende beines lafterhaftigen Lebens ein Anfang bes ewigen Todes fenn, und in Beherzigung beffen fchame bich, bu elende und zergangliche Rreatur, bag du ein= mal auf zeitliche Ehr und hoffart gedacht haft; neige beinen Sals unter die dornerne Rron der Widerwar= tigfeit, nehme in die Sand bas Robr beiner Nichtigs feit und felbst eigener Erfenntniß; benn es wird ber Tag anbrechen, an welchem Gott ftrenge Rechenschaft von den Gaben erfordert, die er jetzunder so reichlich unter bie Menschen ausgießt, beren sie sich boch so schläferig bedienen ohne einige Kurcht, er aber in= beffen alles beståndig leidet bis in den Tod, damit in ihm das vollkommene Leiden geendiget wurde. Darum fpricht ber beilige Paulus: "Sogebenket an denjenigen, ber ein folches Widersprechen von den Gundern erdulbet hat, daß ihr nicht mude werdet, noch ablaffet in euerem Gemuth, sondern fteif und mannlich alle Bi= berwartigfeit übertraget." Darum

> Er erwartet euch mit Schmerzen, Christlicbende Seelen all, Christus schenken euern Herzen, Etwas will von seiner Qual, beil und Trost ihr werdt erlangen, Oefters zum beglückten Tod, Macht all Tröpflein aufzusangen, Ob dem Marmor liegend roth.

Ecce Homo: Siehe ein Mensch! ber will ein Schauspiet senn bem himmel und Erden, wiewohl

er allein bisher eine Berwerfung gewesen ift. Er hat keine Gestalt, wir haben ihn begehrt den verachtetsten und verworfensten Mann, welcher zu diesem Biel und Enbe kommen, auf daß er und in den Schwenimiteich feines Blutes verfente, und uns alfo von allen Arant: beiten ber Gecle erledige, und in Beherzigung beffen betrachte bich felbst, sagend mit bem Job der Faule: bu bift mein Bater, meine Schwefter, und meine Mutter der Burmer. Besonders wenn dein geib wird nieder fallen, wird man unter dir die Schaben ftreichen, und bein Oberbett werden fenn die Burmer. Ja noch in beiner letten Rrankheit wirst du also verachtet und verworfen fenn, daß du billig tonntest, wenn die Schmer: gen dir fo viel geftatten, mit dem bei dem bethfaidie schen Schwemmteich liegenden Kranken aufschreien : 3ch habe feinen Menschen. Da die Stirne ftehen wird voll kalter und trüber Tropfen des Todes : und Angst: Schweißes, die Augen voller Todtengahren, und die Nase voll stinkender Materie, daß man dich gleichsam nicht mehr erkennen kann fur einen Menschen; und wenn bu bann ftirbft, fo ererbest Schlangen, Thiere und Würmer, jetzt aber dich fo übermuthig erzeigeft? Alch wertheste Geel

> Ei sehe an vielmehr du schnöde Christum der Jungfrauen Sohn, Christum ach nicht völlig tödte, Er schier todt da lieget schon, Heiße Brünnlein durch die Ruthen, Oder durch der Geisel Qual, Vlachen Jesum häusig bluten, O der Schmerzen ohne Zahl.

Mo send ihr hochadeliches Frauenzimmer? stellet euch vor diesen Spiegel und betrachtet darin ein wenig, ob ihr fo viel Zeit in Bebergigung beffen großen Schmer: gen zubringet und euch bemubet, euere Geele in feiner Nachfolge zu unterrichten, ale wie ihr in einem gemachten Spiegel erlernet, mit warmem Gifen gu fraufen euere haar. Setzet ein wenig auf euer haupt feine dornerne Rron, und ermaget, wie theuer und fauer fie ihm gemesen. Ihr wollt haben, daß ihr glanget von Gold und Edelftein, bier findet ihr einen gangen Ueberfluß ber schonften Rubinen feiner Bunden; diefe nehmet und bezieret damit euere Seel, ihr verlanget daher zu prangen in Sammet und Seiden, bier finden ihr ein schones Purparkleid, enere mehr als halb ents bloften Brufte zu bededen. Ihr begehret, daß euere Bangen berbfelt erscheinen mit einer von Meerschnecken verpurpurten Rothe. Bier findet ihr genug in dem Un= gesichte Chrifti des rofinfarben Blutes, euere durch die Sunden in den Tod erbleichte Seel augustreichen. wodurch ihr werdet erlangen die Schone, welcher nichts abgehet, sondern vielmehr von ihrem Brautigam an= horen wird: "Du bift gang ichon, meine Freundin, und ift kein Mackel an bir." Denn die Schone der Seelen ist die allerschönste Schönheit. Eine schändliche Sache aber, fagt der beilige Rlemens, ift es, daß diejenigen, welche erschaffen zur Gleichniß Gottes, eine außerliche Bierde anstreichen wollen, und die bofe menschliche Runft bem Werk Sottes vorziehen. Diel beffer ware es, wenn wir uns befleißen wurden, die Geele gu schmudten ale ben Leib, wie uns benn ermahnet die gottliche Schrift, da fie fagt: Run du verderbte. Lieber, mas willst du

thun? ob du schon Purpur anlegest und bich mit golbenem Geschmeid aufmußest und bein Angesicht ans ftreicheft, fo schmudeft du bich umfonft. Ja fo du bich schon mit Bascherde und viel Geife waschest, so bist du doch unrein in beiner Bosheit vor Gott. Dasche berowegen ab bein Berg von Bosheit Rap. 4. Be= trachte, ach betrachte werthestes Gemuth, wie mit vie= len Pfeilen getroffen, wie mit vielen Wunden gerriffen, wie mit viel todtlichen Stichen verlett fen beine un= gludfelige Seel! wehe und abermal wehe, wann wird kommen ber Tag bes Jorns, ber Tag bes Gerichts, ber Tag ber Muhseligkeit und Elend! ber Tag bes Withens und der Tag des Schreckens, wann werden eroffnet werden die Bucher ber Gewissen, da wird ge= fagt werden: Ecce Homo, siehe den Menschen und seine Werk. Allda wird den Konigen nicht verhulflich fenn ihre Rron und Scepter, wenn der herr wird ger= Schlagen die Ronige an bem Tag feines Borns. Rein Rriegeheld wird fich verfechten mit feinem Gewehr. Es wird nichts helfen einer gottgeweihten Perfon ihr geistliches Rleid, so sie ohne geistliche Werk getragen; einem Theologo fein kluger Berftand von Gott gum Dieputiren, welchen er gar schlecht verehrt; einem Weltweisen und Philosopho zu wissen, ob etwas Leeres fenn konnte oder gegeben werde, da er gang leer und arm an Tugenden erscheinet. Nichts wird verfangen des Galeni Arzneikunft den Aerzten und Medicis, da himmel und Erde an ihrer Seelenkrankheit verzweifelt; noch den Juriften ihr übellautendes Sprichwort: Si fecisti nega: wenn du es gethan haft, fo laugne es; fintemal allda wird mahr werden: Michte ift fo flein

gesponnen, es kommet an die Sonnen." Da hilft nichts, fondern mas der ftrenge Richter und Recht geben wird, also wird es in einem Angenblick vollzogen werden. Die einen der Berr findet, wenn er tufet, also wird er ihn auch richten. Es wird Alles an Tag fommen. Obwohl viel der Benuskinder ihr Spiel getrieben bei der Racht, so werden sie doch viel klarer gesehen wer= den von der gangen Belt, als bei dem hellsten Sous nenschein. Daber sprach der Prophet Rathan gum David: "Du hast es heimlich gethan, ich aber will es thun an der Sonne." Da wird nichts frommen ben Bucherern ihr Gold, den Geizigen ihr Gilber, den Betrugern ihre Lift und Rank, noch den Raufleuten ihr furges Ellenmaß, davon fie merden gar gu furg kommen. Gundige derowegen ein Jeder fo oft er will, fliehe ein Jeder das Licht und die Zeugen, fo oft es ihm beliebt, so wird boch sein Leben an Zag kommen, denn alfo fagt der Prophet: "Ich will dir beine Schaam unter bein Angesicht aufdeden, und den Bolfern beine Bloge, und den Ronigreichen beine Schand feben lafe fen. Alls ber unschambare Cham die Schaam feines trunfenen Batere Doe entbloget, und ihn zugleich verz spottet hatte, erwachte Roe, und ihn verfluchend. fprach er: Berflucht fen tas Rind Ranaan, und fen ein Anecht aller Anechte unter feinen Brudern.a Ud, ihr undankbare Rinder und verftodte Gunder! Jegun: ber schlafet zwar Christus in dem Bett der Barmber= zigkeit auf den blauen Auen in ber Liebe gegen euch betrunken, aber ach! ihr entbloget ihn durch euere Sunden, verspottet ihn durch allerhand Lafter. Allein au jenem Tage des Gerichtes wird er erwachen wie 10 \*\*

ein Starter, ber von dem Wein betrunten gewesen ift. und wird seinen gluch wider euch ausstoßen, und euch seiner Gesellschaft berauben ewiglich. Ite maledicti in ignem aeternum, gehet bin, ihr Berfluchten, in bas ewige Reuer! D erschrecklicher Donnerknall Diefer Worte! besonders da das Keuer vor ihm hergehet, und verbrennet umber alle feine Feinde. Weil bie Konigin von Saba vor der mehr als foniglichen Majeftat Calomonis erftummet, und ihr der Geift gleiche fam entflohen. Weil die Konigin Efther fich vor bem Alugesicht des großen Aleveri furchtete, und nicht zu ihm geben durfte. Weil Daniel vor bem Unschauen des Engels verschmachtet und unfraftig gur Erbe nies Derfiel. Deil eine bochverftandige Person einer Gemeinde sich also entsetzet vor der Majestat Leopoldi primi, daß fie fein einziges Wort hat vorbringen fonnen, wie wird es dir geschehen, o Gunder und Cunderin! wenn du mußt erscheinen vor Gott felbit, und dem Richter aller Menschen, vor welchem werden versammelt werden alle Menschen? Weil jene Rriegs: Schaar und Soldaten ber Juden, welche Chriftum Jes fum fangen wollten, wegen des einigen Bortes: "Ego sum, ich bin's," bermaffen mit Schrecken angefüllet worden, daß fie gurud niederfielen. Uch, wie wird's dir geschehen, wenn du wirft feben, wie der allerge: rechtefte Richter auf den Flügeln der Winde getragen, und mit bochfter Dajeftat in feinem Thron figen wird, bem gegeben ift alle Gewalt im himmel und auf Er: den? Beil die Bruder Josephs ihren Bruder herrscher gesehen über gang Egopten, und zugleich bebergigten, mas fie vor Zeiten wider ihn begangen, wurden fil

Ù

(

00

11/10

lid

T

177

ing

ten

for.

1

10 1

für

Link

mit solcher Furcht überschüttet bei jenen Worten, wo er sagt: "Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr in Egypten verkauft habt," Genes. 45., daß sie kein einziges Wort reden konnten. Was werdet ihr thun, wenn ihr denjenigen, welchen ihr mit euren Sünden so oft zu dem Zorn bewegt habet, werdet sehen zu Gericht sigen? wenn er mit einer erschrecklichen Stimm zu euch sprechen wird: "Ich bin Gott, welchen ihr so oft beleidiget, und so vielmal zu dem Zorn gezwungen, so spörtisch gelästert und geschmäht habt." Was werzet ihr hierzu sagen? Ach, kein einiges Wörtlein, sonz dern ihr werdet wollen gehen in die Felsen, und euch verbergen in eine Höhle unter der Erde vor der Furcht des Herrn, und vor seiner herrlichen Majestät.

Erkenne fich alfo ein Jeder, und erforiche fein Gewiffen, wie er von allen feinen Gedanken, die bei der Welt zollfrei gewesen, fonne Rechenschaft geben, wie er wird bestehen mit all seinen unzüchtigen, übel nachlautenden, verkleinerlichen, lafterlichen, ichmabe lichen und allen fundlichen Worten, mit den außer: lichen funf Ginnen, wie er fich berfelben im Geben, Riechen, Soren, Roften und Taften gebrauchet ober mißbrauchet habe. Die wird er fich verantworten wegen allen Gnaden und Gaben des Leibes, der Geele und außerlichen Guter? Gin Jahr hat acht taufend fie= ben hundert und sechzig Stund, wo fennd fie hinge= kommen? wie hat ein Jeder sich solche gemacht zu Mugen? Erforsche ein Jeder fein Thun und Laffen, fo wird er erseben, was er fur ein Mensch, welcher fur ein fleines Beten ftets thut die Gaffen treten, und liebet mehr den Tang als Rosenkrang, mehr bas

1

30

78

100

111

(1.1)

FI

ing.

1

Wirthshaus als Gotteshaus, mehr eine gute Koms pagnie als heilige Kommunion, mehr das Rauben als Glauben, mehr das Beuten als Beichten, mehr das Springen als Singen, ungeachtet er auch öfters mit einem wilden Ju, Ju: Geschrei ganze Gassen und Straßen angefüllet, und wie ein anderer Waldesel daher brüllet. Das wirket der Wein, wenn man voll und rauschig thut sehn.

Einen wunderlichen Rausch muß gehabt haben Bincentius Ferrerius, da er durch fein Ju, Ju, Die gange Welt erschrecket. Freilich wohl war er voll, aber nur der gottlichen Lieb und eines ungemeinen Sceleneifers, es brannte fein Angesicht nicht von einem Muscat ober Malvaffer, fondern es war eutzundet von dem innerlichen Feuer ber Seelen : Beil. Es waren ibm zwar feine Augen aufgeschwollen und aufgelaufen, aber nur von dem vielfaltigen Beinen über die Gund der Menschen. Er rief, Schrie und fullete an alle Gaffen mit einem dem Menschen unangenehmen Ju, Ju, Ju, aber folches war nichts anders als das erschrecklichste Ju, Ju, Judicium, Gericht Gottes, Diefes Gericht verkundigte er jederzeit, den Gunder zu bewegen gu einer mahren Bng, damit er Gnad erlange, wenn er vor foldem icharfen Gericht muß er erscheinen, und Rechenschaft feines Lebens, auch von dem geringften Gedanken geben muß. Bor weldem fich zwar ber beilige Augustinus zwar feiner Gund bewußt, bod: ftens gefürcht und um Bnad aufgeschrieen: "Ach, mein Refu! erbarme bich mein, damit ich nicht verzage, und ob ich schon verdient hab, daß du mich verdam: men faunft, fo wirft du doch mich Berlornen felig

130

M

明

i'n

11

115

13

12

BON

iic.

machen. Bis eingedenk beiner Gute gegen beiner uns wurdigen Rreatur, nicht aber beiner Gerechtigkeit gegen mir Sunder. Lasse mir zuvor verkosten den Trank beines Kelches, damit ich wurdig, mich dir zu versschnen, werde.

Ei, hast du für mich empfangen Christe! so viel Pein und Spott! Christe, dich ich, mein Berlangen, Ehr und preise als mein Gott. Halte mich bei deinen Heerden, O mein liebster Bräutigam! Mach, daß ich genennt mög werden, O getreuer hirt, dein Lamm.

Ein jeder Mensch sollte sich besteißen, durch die Abtodung seiner Sinne zu einem tugendreichen Wanzbel zu gelangen. Seinen Leib solle zersleischen und durchstechen die Liebe Gottes und dessen Furcht. Der Purpur solle seyn die Mortisisation der außerlichen Begierlichkeiten, das Rohr die Erkenntniß seiner selbst eigenen Schwachheit, die dörnerne Kron ein Dorngezsträuch der fruchtbringenden Tugendrosen, die Strick und Band die Uebergebung seines eigenen Willens, durch welchen er verstrickt wird mit dem Göttlichen, die Blosheit die Verachtung alles Ueberstüssigen, damit von ihm in Wahrheit gesagt werde, Ecce Homo, siehe, ein Mensch!

11

15

, 1

# Das 21. Kapitel.

Michts fo schwer man findet, Die Lieb jes überwindet.

Als Ifaat von feinem Bater Abraham gu einem Schlachtopfer follte aufgeopfert werden, mußte er felbst das Solz, fo dazu vonnothen mar, auf feinen Schultern berbei tragen. Chriftus Jefus, welcher von feinem himmlischen Bater in die Welt gefandt war, fur unfere Gunden genug zu thun, und ein Beribh: nungsopfer aufzuopfern, welches er felbst senn follte, tragt nicht weniger das Solz des Kreuzes auf feinen Achseln, denn weil er genug zu thun verlangte fur unsere Gunden, also mußte er auch tragen die Straf. Die Straf aber, dadurch fur unsere Gunden follte genug gethan werden, war das Rreug, darum er foldes trug auf feinen Achseln, weil er dazu geboren, daß er foldes, als ein Kennzeichen feines Reiches und Berrichaft fuhrte, nach jenen Borten: "Gin flei: nes Rind ift uns geboren, und ein Cohn ift uns gegeben, und seine Berrichaft ift auf feiner Achfel." Was ift aber feine Berrichaft? nichts anders als fein Rreug, durch welches der Teufel überwunden, und bie gange Belt von feiner Dienftbarkeit in die Erkennt: niß Chrifti, und seinen Gnadenschatz berufen worden

Als Samson gen Gaza gekommen, da umgaben ihn seine Feind, die Philister, und setzten Wächter an die Thor der Stadt, und warteten allda die ganze Nacht in der Still, daß sie ihn an dem Morgen erzwürgten, wenn er heraus ging. Samson aber schlief

bis zur Mitternacht, darnach stund er auf, nahm beide Thuren des Thores mit ihren Pfosten und mit dem Schloß, und legte sie auf seine Achsel, und trug sie oben auf den Berg der gegen Hebron liegt. Apprehendit ambas portae forces cum postibus suis et sera, impositasque humeris suis portavit ad verticem montis, qui respicit Hebron.

Der eingeborne Sohn Gottes, als der stärkste Samson, war auch mit vielen Feinden umgeben, unsgeachtet aber dessen, nahm er die Thuren des Thores, ich will sagen die zwei Holzer des Kreuzes, so die rechte Pforte zu dem himmlischen Pallast, und trug sie gegen den Berg, der genennet wird Kalvaria.

Es schreiet auf der heilige Augustinus in Betrachs tung der schmerzlichen Kreuztragung: Giebe, o herr! meine Miffethaten find über mein haupt gangen, wie eine Schwere Laft fennd fie mir zu schwer worden, und jo du nicht, deffen Gigenschaft ift allezeit fich zu er: barmen und verschonen, die Sand beiner Majeftat un: terlegest, so werd ich gedrungen, erbarmlich niederge= brudt zu werden. D mein Jeju! freilich geben wir ju Grund, wenn du nicht hilfft, aber beine Barm: herzigkeit lagt foldes nicht zu, foudern hat bir icon langstens aufgetragen zu erretten uns, und bie Sand ju unterlegen. Ja, nicht allein haft bu untergelegt beine Sand, sondern bargeboten ben gangen Leib. Ber wollt fich benn nicht mit gangem Bergen bequemen zu einem geringen Rreuz, wenn er fich badurch dir gang und gar vereiniget?

Der selige Amandus ober Henricus Suso lehret: Welchem Gott also in dem Herzen, oder mit welchem

[]

. 1

er also innerlich vereiniget ist, daß das Kreuz ihm leicht zu tragen vorkommet, der hat keine Ursach, sich zu beklagen. Niemand empfängt aus ihm mehrere ungewöhnliche Süßigkeit, als nur derjenige, welcher mit dessen unannehmlichsten Bitterkeit ersättiget ist. Denn derjenige beklaget sich am meisten über die Bitterkeit der Schaalen, dem die Süßigkeit des Kerznes verborgen ist, und den Geschmack noch nicht emzpfunden.

Es reden zwar viel gang leicht in dem Bohlstand von dem Arcus, aber die wirkliche Gegenwart deffel: ben ichmerzet, ja bie angefochtenen Menschen gerathen au Zeiten vor Angst so weit, daß fie vermeinen, Gott habe ihrer gang vergeffen, und sie tragen alles Rreug allein, aber ach, werthefte Bemuther, betrachtet euren Beiland, und erhebet eure Augen gegen euren unter dem Rreuz gebogenen Jesum, und beherziget, ob ihr ein gleichmäßiges Glend, Leiden und Erniedrigung euer felbst ausgestanden. Erwaget, ob ein Echmerz fen, als wie berjenige, ben er erleibet, und in Betrachtung deffen, welcher ihn also mit der Last des Rreuzes be-Schweret in feinem Bergen und Gemuth anfieht, fann fich nicht beflagen, sondern wird fich vielmehr unter alle ihm begegneten Widerwartigkeiten mit freudigem Gemuth hinwerfen, und folche mit geringen Schmer: gen übertragen. Es vermeinet zwar ein Jeder, fein Rreuz fen das Sartefte, Schwerste und Unerträglichste, aber halte er folches nur gegen jenes, welches der ge= liebtefte Jefus auf feinen garteften Schultern getragen, fo wird er erfahren, daß es sen annoch gar fuß.

1

A.

0

1:

20

.:

1

ĵ,

Bielleicht wirfst du ein, und fagest, wenn folches

Kreuz dir Schuldigen ware auferlegt worden, so wolls test du es gern tragen.

Aber hore: Dist du unschuldiger als der unschuls
digste Jesus? du verlangest zu wissen, was sur
ein Verbrechen, Sund oder Laster dich habe durch
eine Krankheit in das Bett geworfen? sage, was
für eine Mishandlung hat Jesum gedrückt unter
der Last des Krenzes? Dist du vielleicht mehr
ohne Sünden als er, welcher ist das unschuldigste
Lamm? Du beklagest dich gar zu hoch der Unehr,
mit welcher man dein gutes Gericht bestecket. Ist
nicht Christus, ein Verführer des Volkes und ein
Schwarzkünstler zu seyn, angeklagt worden? Du hast
vielleicht keinen Trost von der Erde? trage es mit
Geduld, und solchen Abgang wird erstatten der Hims
mel. Denn ein solcher est discipulus ille, quem diligebat Jesus, ist der Jünger, welchen Jesus lieb hat.

Es hat einer sein Weib wegen ihrer übergrößen Faulheit geschlagen, die schrie und sprach: "Was schlägst du mich, thue ich doch nichts." Der Mann autwortete: "eben darum schlag ich dich, du faules Rabenvieh, alldieweil du nichts thust." Also macht es der gütigste Gott mit uns Menschen. Er schlägt und plagt uns zu Zeiten mit allerhand Kreuz und Leiden, mit Prügeln, mit Bengeln, mit Stecken, mit Stengeln, mit Geißeln, mit Ruthen, zu den Gluthen, da wir doch vermeinen, wir thun schön scheinen von Tugenden, als wie das Angesicht Moses, und riesen oft aus Kleinmüthigkeit und Zagtheit: Ach, warum schlägt mich der gerechteste Gott mit diesem oder jenem Kreuz, mit dieser oder jener Trübsal? mit dieser oder

jener Kummernuß, wohl eine harte Duff, und wollen gleich mit bem Blinden an dem Weg davon los fenn, und Schreien allerseits: "Jesu, bu Cohn David, er: barme bich meiner!a Ach, werthestes Gemuth! weißt du nicht, wen der herr liebet, daß er folden guchtis get, damit ihm fein großeres Hebel begegne? Die benn folches mit fondern Freuden bezeuget der konig: liche Prophet, ba er finget: "Der herr hat mich gezuchtiget, und bem Tod nicht übergeben, welchen er wohl verdienet hat. Ich laffe zwar zu, daß bu viel Gutes verrichtest und übest, aber beherzige, wie viel Zeit verfließet, die du mit Mußiggang, Kaullenzen und Schlenzen verzehreft. Darum thut dich ber mild: reichste Beiland mit bergleichen Widerwartigkeiten anfpornen, fleißiger zu fenn, und mehr Tugenden gu fammeln ein, ungeacht folder Ungelegenheit ofters eine Ursach ist die Gunde.

1:

ji:

pi.

lin.

的

tri

111

107

100

Ji u

A. T.

Mari:

Dir.

Als Joab bie Stadt Abel belagerte wegen des Rebellen Seba, und nunmehr fich ruftete, Dieselbige gu fiurmen, ba rief eine weise Frau aus ber Stadt: Marum willst du die Stadt umkehren, und die Mut: ter Jfrael verderben? marum willst bu ben Erbtheil bes herrn umffurgen ?" Joab antwortete, und fprach: Das fen fern, bae fen fern von mir, daß ich umfturgen und verderben follte. Die Sach ftehet nicht alfo, fondern ein Mann vom Gebirg Ephraim mit Mamen Ceba, ber Cohn Bichri, hat fich empbrei 11, wider den Konig David; gebet benselben her, so wollen ع ترانات wir von der Stadt abziehen.

Coldergestalten machet es auch ber gerechtest Mich Gott, wenn die Gund in den Menschen hinein schleiffen

det als der arafte Reind Gottes, fo belagert er folden mit unterschiedlichem Rreuz und Leiden, er wirft auf unterschiedliche Bollwerk und Batterien von Geschwuls ften, er fetet folden Ort in das Baffer allerlei in= nerlichen Reuchtigkeiten und Daffersucht, er macht unterschiedliche Laufgraben, Minen, und durch den freffenden Rrebe, er beschießt folden mit mancherlei Runftfeuer des warmen und falten Brandes, er wirft die Mauern seines Fleisches darnieder durch die Schwadungen der Glieder. Aber warum ift der allergutigfte heiland so scharf gegen ben Menschen, welcher boch nicht will den Tod des Sunders, sondern vielmehr daß er sich bekehre und lebe. Die Ursach ist alleinig, ach, werthestes Berg! weil du der Gunde einen Un= terschleif verstattest. Gieb die heraus über den Wall deiner Lefgen burch eine reuevolle Beicht, so wirft du von allem folden Elend erlediget.

Ein betrübte und sehr angefochtene Seel stellte vor auf eine Zeit ihr Kreuz dem mit Kreuz beladenen Jesu, in herzlicher Betrachtung dessen so schweren Kreuzes, und ihren Unfrästen oder Schwachheit. Da hörte sie gleichsam eine Stimme in dem Innersten ihres Herzens: "Trage solches mit Lieb meine Tochter, denn ich will, daß du die Bitterkeit meines Kreuzes versuchest, damit du mir allein mit Liebe verstricket bleibest. Ich vill, daß du die Bitterkeit meines Kreuzes versuchest, vamit du alsdann auch die Süße meiner Freuden nehr erkennest. Ich will, daß du veracht sepest und wedrückt mit Kreuz oder Leiden, damit du meine zehisst mit Kreuz oder Leiden, damit du meine zehisst mit höchster Gefahr des Unterganges und Vers

20\*

berbens auf ber Gee von ben Binden berum getrieben wird, aber fiehet, baß ein anderes Schiff bas Land ober Port erreichet, fo wird es in hoffnung gestärket, auch gleicher Weise bas Ufer sicherlich zu erreichen; wie auch ein Soldat, wenn er vermerket, daß ein Sauptmann mit fliegender Fahne des Feindes Mauern erstiegen, ein Berg fasset, und fich bemubet ihm gu folgen, und die Stadt zu erobern, also ift die Welt eine ungeftume See, in welcher wir taglich vielen Ge= fahren und Müheseligkeiten unterworfen, weil wir aber wissen, daß so viel Auserwählte den Port des Beiles erreis chet, und mit fliegenden Fahnen, in Tragung des Rrenges, über alle Schangen und Bafteien bes himmels fteigen, follen wir ein Berg faffen, auch dahin zu gelangen, und die Waffen bes Rreuges ritterlich zu fuhren, benn das himmelreich leidet Gewalt, und die Gewalt thun, Die reißen es zu fich.

111

da

1111

5

311

155

111

terl

1119

trigg

Lehre

tin

ford

9:11

65.76

17811

11.3

alife!

4 31

1971:

in fo

In den Büchern der Könige ist zu lesen: "Da die Kinder Israel zur Zeit Elisäi Holz hieben bei dem Fluß Jordan, trug es sich zu, daß Einer ein Holz abhieb, und das Eisen in das Wasser siel. Elisäus aber schnitt ein Holz ab, und warf dasselbige dahin, und das Eisen schwamm." Zu unserm Vorhaben redet gar schön der heilige Hieronymus, da er sagt: "Hier ist Elisäus mit dem Holz zu suchen das Beil, das in das Wasser versenkt, und dem Holz nachgeschwommen ist; denn das menschliche Geschlecht, so von dem verzbotenen Holz bis in die Tiefe der Hölle gefallen, ist wieder durch das Holz des Kreuzes Christi und die Taufe des Wassers in das Paradies eingeschwammen." Darum, weil die Welt nichts ist als ein ungestümet

Meer, auf welchem ber Menich als ein unerfahrner Schiffmann berum fahrt, Schreit ber beilige Augustinus auf: D Chrifte Jefu, des menschlichen Geschlechtes einige Soffnung, beffen Licht von fern unter den dicken und finftern Rebeln auf dem ungeftumen Meer hervors icheinet, erleuchte unfere Alugen als wie ber Glang bes Meersterns, auf daß wir zu bir, als einem sichern Geftade, geleitet werden, regiere und leite unser Schiff mit beiner Sand, und mit dem Steuerruder beines Kreuzes, damit wir nicht untergeben in den Wellen, daß uns die Ungeftame bes Maffere nicht unterdrucke, und die Tiefe uns nicht verschlinge, sondern mit dem Sacken des Rreuzes giebe uns beraus aus biefem Meer ju dir, unferm einigen Troft, ben wir mehr glangens ber als den Thurm Pharos in Egypten, von fern auf uns wartenden, an dem Geftade des himmlischen Ba= terlandes faum mit weinenden Augen anschauen.

if

11/

27

1:33

1.17

Dieses Holz des Kreuzes, von dem der heilige Augustinus redet, und Christus auf seinen Achseln trägt, ist dasjenige Ehrenzeichen, in welchem sich der Lehrer der Heiden gerühmet, sprechend: "Es sen weit von mir, daß ich mich rühme, als in dem Kreuz unssers Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuziget ist, und ich der Welt." Aus welchem man abnehmen kann die wahre Nachfolgung, durch die der Mensch seinem liebhabenden Jesu nachzufolgen verlanz get. Denn Niemand ein Nachfolger Christi zu seyn erscheinet, als Jener allein, welcher das ihm zugezschickte Kreuz geduldig trägt. Darum Christus auch sagt: "Wer sein Kreuz nicht trägt, und mir nachfolget, der kann mein Jünger nicht seyn." Ungeachtet derz

jenige, welcher vermeinet und fich bemuhet, bem Rreug und Beschwerniß Christo nachzufolgen, zu vermeiden, der fällt unter viel andere Kreuz, die ihm viel bitterer senn werden. Denn weil er das suße Joch Christi nicht tragen will, wird er aus Verhängniß gottlicher Gerechtigfeit mit vielen und schweren Burden besaden werden, unter welchen er ermubet unterliegt. Gin jedes von Jesu gugeschicktes Rreug ift ein gu bem Bergen abgefertigter Liebesbot, und alle Bidermar= tigkeiten fennd fostliche Gnadenzeichen seiner bonige fließenden Lieb. Die aber diejenigen ihre Gnaden= pfenning mit größten Freuden berum tragen, und auf das Kleißigste verwahren, also sollen wir alle Trubfal, Angft und Roth mit Geduld übertragen, und in uns fern Bergen als fostliche Rleinodien verschließen, damit fie nicht durch eine Ungeduld und entraubet werden. Denn nichts Schoneres, Schabbareres, Liebreicheres und Gewünschtes fann febn einer verliebten Geele, als das Rreugtragen und Widerwartigfelten ausstehen. Sintemal, wofern in diefer Belt ein Ding murbe vorhanden gewesen senn, welches edler, foftlicher und dem Menschen niglicher gewest als die Trübsal, so hatte es Gott feinem eingebornen Gohn gegeben; aber weil nichts Edleres und Kostbarlicheres vorhanden war, fo hat Gott haben wollen, daß er mehr bat leiden und ausstehen muffen als alle Menschen, denn des Leidens Lohn ift eine breifache Kron. Das rum ift

Selig, ja selig, wer sich selbst beweget, Leiden zu tragen, Krenz, Schmerzen und Streit; Welches nach dieser Zergänglichkeit pfleget, Mit sich zu führen die ewige Frend: Selig, wer alles geduldig erduldet, Welches im Himmel wird dreifach verschuldet, Jeder zum Leiden nun sepe bereit.

#### H.

Beitliches Leiden und Streiten zu leiden Scheinet gar Viclen unmöglich zu sepn; Aber das Leiden bringt ewige Freuden, Ewige Freuden für ewige Pein, Beitliches Leiden nimmt Ende behende, Himmlische Freuden beharren ohn' Ende, Welcher Mensch woute ohn' Leiden benn sepn?

8

6

1.0

3

1

C

1

5

1

# m.

Beitliches Leiden noch schmerzet gelinde, Beitliches Leiden vergehet wie Schnee; Schwindet geschwinde wie schwindende Winde, Beitlicher Wollust bringt ewiges Weh: Schmerzen der Höllen beharren ohn' Ende, Beitliche Schmerzen vergehen behende, Jeder mit Freuden zum Leiden dann geh.

# IV.

Diefer Beit Plagen fennd leichtlich geschlagen, Gegen ber ewigen höllischen Qual; Beitliche Rlagen und Plagen und jagen Din zu den Freuden, im himmlischen Saal: Beitliche Schmerzen entzünden die herzen, Wie miteinander zwei Liebende scherzen, Je höher die Ehren, je tiefer der Fall.

# V.

Bransende Wellen den Felsen anbeiten, Schlagen und wäthen gar sausend nach ihm: Aber der Felsen der bellenden Wellen Uchtet nicht, weder ihr wäthenden Grimm: Weilen ihr bransend = und schlagendes Krachen Selben nur schöner und sauber thut machen, Zu Jesu das Kreuz ist ein' rusende Stimm.

#### VI.

Wann treffliche Früchten soll tragen die Erden, Muß sie geackert und wohlgebaut seyn; Gepflüget, geeget, muß fleißig sie werden, Sonst man von ihr nicht viel Gutes bringt ein: Mit dem Pflug-Sisen man thut sie zerreißen, Wacker und aber man muß sich besteißen, Also Frucht bringet das Leiden und Pein.

# VII.

Wie emsig dem Garten thut täglich abwarten Der Gartner, mit Pupen und Stupen gar harb; Bis er der Blumen vorbringet viel Urten, Welche schön riechen, und zierlich an Farb: Also der Mensch, der nichts anders als Erden, Wuß umkehrt, stupet und pupet auch werden, Bis er erhaltet Frucht reichliche Garb.

#### VIII.

Daß ein ungestalter Stock werde formiret Bu einem schin und gestalteten Bild; Welcher sein Stamm von der Grobbeit herführet Von Asten und Rinden ganz schändlich und wild: Muß solcher zum Sammer und Schlag sich bequemen. Ihme die Grobheit und Wilde zu nehmen, Bald darans sommet ein zierzicher Schild.

### IX.

Die Erben gestoßen, gewürfet, geknetten Bom hafner zu brauchen, gar fleißig auch wird Genehet, getrocknet, mit Füßen getreten, Sie auf der Scheiben vielmalen umführt: Also Gott auf der Welt rundigen Scheiben, Thut den Mensch in dem Kreuz tapfer umtreiben, Bis er gewinnt sich ein' g'fällige Bierd.

### X.

Auf daß bas Weizen-Korn werde zetrieben Bu einem schon weißen und sauberen Mehl; Wird es durch Steiner und Beutel getrieben, Also auch jede Christ liebende Seel: Christus sie, sein Getreid weißer zu mahlen Treiben thut durch die Kreuz-Steiner und Qualen, Daß ihr nicht gebe das himmlische Fehl.

# XI.

Die Ballen das Schlagen in Hohe thut jagen, Dem Silber der Hammer bringt einige Zier; Die Bäume und Pflanzen mehr Früchten thun tragen, Wann ihnen beschnitten das Schädliche wird: Das Stupen und Pupen dem Weinstock bringt Nupen. Behänget mit Trauben kann andere trupen, Dis er zur Tasel gen hof wird gesührt.

# XII.

Empfangen ein' Wunden, ist noch nicht geschunden, Gesochten, gestritten, gelitten muß seyn; Keiner bas Beuten ohn' Streiten gesunden, Streiten und Leiden das Beuten bringt ein: Welcher verlanget bereichet zu werden, Muß zuvor leiden unzahlbar' Beschwerden, Pressen der Trauben macht endlichen Wein-

### XIII.

Ein Ballon je stärker geschlagen auf Erden, Je mehrer und stärker er über sich springt; Je tiefer ein Bäumlein wird eingesetzt werden, Je höher ein solches sich über sich schwingt: Je tiefer die Wellen in Abgrund thun fallen, Je stärker und höher sie über sich wallen, Mit Schlagung der Saiten ein Tänzl erklingt.

# XIV.

Dieser Beit Schmerzen im Herzen verscherzen, Stehet all liebendem Christum wohl anz Welche im Herzen sennd brennende Kerzen, Und und erleuchten die himmlische Bahn: Reiner soll wider das Leiden was schelten, Weiten im himmel es gar viel thut gelten, Leide nur Jeder was leiden er kann.

# XV.

Dieser Beit Leiden ist wie nichts zu achten Gegen dem ewigen höllischen Leid; Besonder wenn man thut beharrlich betrachten, Die darauf folgende himmlische Freud: Einem in Jesum verliebenden herzen Ist nichts angenehmer als dieser Beit Schmerzen, Liebest du Jesum, das Leiden nicht meid.

### XVI.

Beitliche Schmerzen sennd herziges Scherzen, Welche erlangen den zierlichsten Kranz; Die auch beschüßen von Sünden die Herzen Wie ein' wohltrestlich geordnete Schanz: Wenn sich zu Abend die Sonn hat verborgen, Ift sie dem Mensch den zufünstigen Morgen, Schöuer und lieber in strahlendem Glanz-

# XVII:

Wenn sich ber Tag hat bekleidet in Dunkel, Und sich bedecket in traurigen Flor; Sheinet mir heller der edle Carfunkel, Werfend von sich seine Strahlen hervor: Also ein' Seel, die mit Schmerzen gefüllet, Und mit Arenz, Leiden, ist dunkel verhüllet, Sheinet nur klärer im himmlischen Chor.

#### XVIII.

Je stärker die Winde mit Brausen thun wehen Auf der grünkrausen gewässerten Straß; Je geschwinder mit Segeln ein Schifflein thut gehen, Bertheilend desselben zerbrechliches Glas: Also das Kreuz, Pein, auch Schmerzen und Leiden, Wenn wir von dieser Welt müssen hinscheiden, Wachen zum himmel eröffneten Paß.

### XIX.

Peiliges Leiden, wer sollt dich denn meiden? Dich meiden ist scheiden und weichen von Gott, Riemand soll meiden so kostbares Leiden, Wer nicht will werden im Himmel zu Spott: Leiden in Frenden sich leichtlich verkehret, Weilen das Leiden ein Kleines nur währet, Auf Leiden Freud bringet der eilende Tod.

# XX.

Wer liebet bas Leiben, stets lebet in Frenden, Weil das, so man liebet, das Herze erquickt; Darumen das Leiden nicht einer soll meiden, Wenn er im Freien will stets senn beglückt: Lustiges Scherzen sennd Schmerzen dem Herzen, Entzünden die Herzen wie brennende Kerden, Leide ein Jeder was ihme Gott schickt.

Nun vielleicht mochte einer einwerfen, wenn das Rreuz und Leiden so nützlich, ersprießlich und hochgesachtet wird, warum ist es denn so beschwerlich und wühsam zu tragen?

Ich vermerke dreierlei Urfachen. Erstlich von wegen der Schlechten Lieb, die wir zu Chrifto unferm Er: lofer haben; zu bem andern, weil wir fo wenig geden= fen an die große Mugbarfeit, welche aus den Trib= falen entstehet; drittens, weil wir so wenig bebergigen das beilige Leiden und Schmerzen, welche Chriftus unser Beiland erlitten wegen uns elenden Menschen, dahero fpricht ber beil. Gregorius, wofern das Leiden Christi unfere herrn murde zu Gemuth geführet, fo wurde fein Ding fo bart, ranh und bitter fenn, melches wir nicht mit einem geduldigen und mitleidsvollen Bergen übertrugen. Reine Schlechte Gnad und Ehr erzeiget Gott demjenigen, welcher in Diefer Welt mit Trubseligkeit angefochten wird. Denn er machet sich demfelbigen felbst gleich, und theilet mit ihm feine aus= gestandene Ungst, Dube, Trubfal und Verfolgung. Es ift zwar nicht ohne, solche Uebertragungen der Wiber= wartigkeiten verursachen Schmerzen, denn dadurch wird fein Dame vertheidiget; boch bringet bas Rreug nur eine furze und fleine Dein, aber eine ewige Freud. Jenem allein ift es auch nur beschwerlich und verdrieß: lich, dem es zuwider, welcher es aber mit Lieb traget, demjenigen ift es gang angenehm, ber Delt zwar ver= åchtlich, aber bei Gott in großen Ehren. Alldieweilen bas Rreng den Born Gottes viel ehender ausloschet, als ein ganges Baber: Meer. Dem Menschen bringet es die gottlichen Gnaden-Rlug und Freundschaft, ma=

det ans einem irbischen einen himmlischen Ginwohner. Das Rreus gieret den Menschen mit Tugenden, giebet von der Welt, und führet ihn zu der gottlichen emigen Gemeinschaft; denn das Rreug der ficherfte und furzefte Meg dahin. Das Kreuz haltet verborgen einen folchen Rugen, daß, welcher es recht erkennete, der murde es nicht anders als ein unschätzbarliches Geschenk von der Band Gottes annehmen; ja ben mildreichsten Gott Tag und Racht unaufhorlich bitten, um die Gnad. ein Rreuz zu empfangen. Rurg abzubrechen, fo ift bas Rreug basjenige Taufendgulbenfraut, welches ben Menschen erhaltet von- gefährlichen Kall, und bie Geel behaltet in ber Demuth, bringet feine Gelbfterkennt= niff, lebret die Beicheit, beschützet die Reuschheit, und bringet die Kron der emigen Geligkeit. Denn wie viel fennd, welche gleichsam gefährlicher und naher waren ihrem Berderben, als Giner zwischen Schll und Charnbo dem Berfinken, und sennd durch das Rreng errettet mors den? Die viel seynd, welche gleichsam ale wilde Thier unvernünftig gelebet, und in bem Roth ber Gunden Schändlicher Weis fich herum gewälzet, aber burch bas Rreug auf den rechten Weg gebracht worden? Wie viel fennd, welche an der Lieblichfeit ihrer Geele gang verwellt erschienen, und burch das Rreng als eine lieb= liche Rose von dem Thau des grunen Mai befeuchtiget worden? Das hat den Nabuchodonofor nach feinem fündigen Leben wieder zur Buß getrieben, als allein bas Rreng? Das hat Manaffen, ba er bie Abgotter verehret, und ihnen geopfert, wieder zu dem mahren Weg gebrache, als bas Kreuz? Denn nachbem ihn feine Feind gefangen bingeführet, von ber Reu über

feine Gund gerührt, ift er in fich felbst gegangen und bat fein Leben gebeffert. Was hat dem Schacher an bem Rreuz biefe guten Worte zuwegen gebracht: "heut wirft du mit mir fenn in bem Paradeis," da er an demfelbigen Jesum gebeten, feiner gu gedenken, wenn er in fein Reich kommen werde, als allein bas Rreug? Sintemalen bas Areuz machet aus einem von Schlenzburg einen Freiherrn von Debetman, wodurch man muß und gezwungen wird zu dem Guten. Ift also das Krenz berjenige Magnet, welcher den Menichen zu Gott giehet, er wolle oder wolle nicht. Das Rreng ift ein fußer Balfam: Geruch vor dem Angeficht ber gottlichen Majestat, barüber sich bas gange himmlische Jerusalem verwundert. Das Kreuz bekleidet die Seel mit einem über die Maffen fconen Rleid, befronet dieselbige mit den wohlriechenden Rosen, und begabet fie mit einem fehr ichonen Scepter von bem grunften Palmenbaum. Bas hat die Martyrer auge= frischet zu erleiden fo viel Peinen, als folche Gigen= schaft bes Kreuzes? Was hat gemacht, daß sie mit freudigem Gemuth fich allen Tormenten unterworfen, ale solche Eigenschaften des Rreuzes?

17

0

111

111

fei

0

1.3

916

tie

5.1

5:

16

6:

Ain

11-1

Es meldet ein Doktor bel Johann Gerson, daß obschon ein Mensch dermassen gerecht und heilig seyn könnte, daß er ganz rein und unbesteckt von allen Sünden wäre, auch daß er würdig gemacht würde mit den Engeln zu reden, inmassen der heiligen Büßerin geschehen, so würde doch derselbige nicht so viel verz dienen, als derjenige, welcher nur eine einige kleine Trübsal mit wahrer Geduld erträgt in dieser Welt von wegen Christi, in wahrer Lieb nachzusolgen.

Wer gibt mir benn bas Kreug Chrifti, damit ich es trage und ihm nachfolge? Ach fußefter Gefu! ver= schaffe, daß ich bich liebe, und aus Begierd beiner ab: lege die Last aller fleischlichen Neigungen, oder die allerschwersten Burden der irdischen Wolluste, welche widerstreiten und beschweren meine arme Geel, labe auf dafur mir bein Rreug, bamit ich bir nachfolge, und ich moge mit beinem Apostel ruhmen zu sepn ein Machfolger beines Leibens. Golle benn beffer fenn ein unvernünftiger Efel, welchem die Natur ein Rreug auf feinen Rucken gebildet, als ich, der zu einem Ebenbild Gottes und Nachfolger feines Sohns erschaffen? Rein, nein, sondern, o mein Gott! drucke mir auch ein die Abbildung des Kreuzes, die Last zwar meinem Leib, die Gußigkeit aber meiner Seele. Doch bitte ich qu= gleich auch um Geduld, daß ich dir nachfolge, o mein Jesu! in dem Geruch beiner Salben. Indessen will ich einladen zur Nachfolg alle Bergen, mit welchen du haft beine Freud, damit, wenn ich schlafe, mein Berg bennoch mache, und mit ihnen bich zugleich begehre unter die Rreuges:Laft zu begleiten.

I.

Rommt ihr Liebste, euch bereitet, Euch ergießt in Säher reich; Meinen Jesum, ach begleitet! Laufet her, ach kommet gleich! Euch herfügt und nicht mehr stehet. Denn mein Jesus allhier gehet Mit dem Krenz beladen schwer, Kommet ach! ach kommet her. Wie viel Schläg muß er eitragen, Bon der schweren Last gedruckt; Niemand kann g'nugsam beklagen Mit Bedauren, wie geduckt: Er geduldig seinen Rucken Unter diese Last thu bucken; Und die schwere Krenzes-Last Mit beid Hand und Urm umsaßt.

#### III.

Hercules hat wohl mit nichten Ein so starken Unterstab; (Wie von ihme man thut dichten, Er die himmel tragen hab,) Da gebraucht, darauf den seinen Müden Leib, daß er könnt leinen; Wenn vielleicht ermüden wird Er von solcher schweren Bürd.

#### IV.

Da den Goliath erschlagen David, als ein hirten-Knab, hat er unr bei sich getragen Einen schwachen hirten-Stab: Aber da geschlagen werden Muß der Feind himmels und Erden; Braucht man einen großen Trab, Nicht nur einen hirten-Stab.

# V.

Samion beide Thur ber Pforten Traget leicht und unverzagt; Aber Jesus jener Orten Schwer an biesen Pfossen tragt; Schwerer war da nichts zu finden Als alleinig unfre Sünden, Deren aber ganz allein Jesus will ein Träger senn.

# VI.

Wenn ein wenig ich betrachte, Wie dich, o mein höchster Gott! Meine Freud und Wollust machte Vor der ganzen Welt zu Spott: So weiß ich nicht, wie ich können Mich werd doch glückselig nennen, Ohne, wenn ich nicht werd sepn Härter als ein Kieselstein.

### VII.

Wenn ich führ zu G'muth und Herzen Dein' so große Qual und Pein; Ift gleichsam vor großen Schmerzen Ganz erstarrt das Herze mein: Es vor Schmerz zu Boden Anket, Da dein' Lieb mein Krenz austrinket; Und verwundet allerseits, Treibt dich annoch zu dem Krenz.

### VIII.

Darum wie wollt es sich schieden, Wenn ich stets ohn' Kreng sollt sepn? Wenn du wolltest mich erquicken Und hinnehmen alle Pein? Rein, nein, dieß soll nicht geschehen, Weil du thust hinaus auch gehen; Tragend selbsten das Krenz dir, Es vielmehr gebühret mir

20 \*\*

# IX.

Weil du benn das Krenz thust tragen Für mich, und so schwere Pein; Ich mich nicht des Krenz entschlagen Kann, und ohne Peinen senn: Denn wenn ich dich recht will lieben, Ich nicht kann das Krenz hinschieben; Und genießen höchster Frend, Du hingegen höchstes Leid.

### X.

Weil du bist die wahre Liebe, Die allzeit das Krenz begleit; Also dich von mir hinschiebe, Wenn zum Krenz ich nicht bereit: Mehr die Dorn ich will als Nosen, Dir mein Liebster zu liebkosen; Daß mir nach der Dörner=Stranch Werd zu Theil die Nosen auch.

### XI.

Denn ich kann das Krenz nicht schelten, Weilen es bei deinem Thron; Unaussprechlich viel thut gelten, Und bringt ein erwünschten Lohn: Haft du nicht auch viel gelitten, Und bis auf das Blut gestritten? Warum wollt ich denn allein Ohne Krenz und Leiden sepn?

# XII.

Darum will ich auf mich nehmen, Was mir schieft der liebe Gott; Will zum Kreuz mich stets bequemen, Zu den Peinen, Schmerz und Spott: Will mit Freuden es umfassen, Und niemalen mehr verlassen, Sondern Jesu folgen nach, Der für mich trägt Kreuz und Schmach.

# XIII.

Wenn ich meine Arm verwandlen Könnte doch in Fessel-Band; Oder Sailer könnt einhandlen Für die ein und andre Hand: Ach wie wollt ich nicht hinlausen; Solche Band geschwind zu kausen, Bu verstricken mir das Krenz, Daß ich hätt es allerseits.

# XIV.

Ach wie wollt ich es umfangen Wie ein G'spons sein' Braut umfangt; Denn nach ihm steht mein Berlangen, Und mein Herz nach ihm verlangt: Nichts ich lieber wollt erkennen, Nichts ohn' Jesu ich wollt nennen Liebers, als o süßes Krenz! Dich zu haben allerseits.

# XV.

Denn du bist die goldne Schüssel, Darin liegt verborgner Weis Der erwünschte himmels. Schlüssel Bum beglückten Paradeis: Mir auch alle Chren-Zeichen Müssen ohn allein dir weichen; Du bist mir die liebste Gab, D du schner Krenzes-Trab.

#### XVI.

Ich ein Liebesbot dich nenne. Denn du mir das Liebste bist; Wodurch ich allzeit erkenne Was mir sonst verborgen ist: Wenn du mir mein Herz getroffen, Hab mein Jesu dich zu hoffen; Darum ich dich allerseits Liebe, o du werthes Kreuz

# XVII.

Weil du thust die Seel bekleiben Mit ein schönen Hochzeit-Kleid; Woburch man nach kurzem Leiden Genießet einer steten Freud: Wie der Magnet Eisen ziehet, Dir die himmels-Freud nachsliehet; Darum mir die liebste Gab Bist, o süßster Kreuzes-Trab.

# XVIII.

Du bie Seel auch schön bekröuest, Bierest sie mit goldner Kron; Und den Sünden-Mensch versöhnest, Dem erzürnten Gottes Sohn: Auch auslöschest du die Sünden, Und den Mensch thust Gott verbinden; Darum mir die liebste Gab Bist, o süsster Krenzes-Trab.

\*\*\*

10

214

17

11

3

1 1

50

# XIX.

D bu feligs Ungewitter! Das du mit erwünschtem Bwang Vielen durch die Unglücks. Gitter Hast geleitet ihren Sang: Bon bem eitlen Welt: Gefimmel Auf den rechten Weg des himmel; Darum ich dich jederseits Liebe, o du werthes Kreuz.

### XX.

Ei so komm denn Pein und Qualen, Mehrers nichts verlange ich; Doch mit deinen Gnaden-Strahlen Jesul auch bestrahte mich: Damit mich nach Krenz und Leiden Nichts von dir mehr möge scheiden; Sondern nach dem Kreuz und Leid Ewig sey mit dir in Freud.

Freilich wohl, wenn wir erkenneten die verborgene Sußigkeit, welche begriffen ift in den Widerwartigkeiten, wurden wir die Segel unserer Begierden viel mehr ausspannen gegen deroselben braufenden Winden, als gegen die liebkosenden Lufte der gottlichen Erbstungen, indem wir uns mit einem fehr großen Schatz bereichern konnen von den Trubfalen. hingegen haben wir große Berantwortung wegen ben Troftungen. Uch! wo waren jegunder viele, als fie richteten die Schifffahre ihres Lebens nach dem Nordstern, ihren Reigungen, wenn ihnen Gott nicht ware in dem Beg gestanden burch das zugeschickte Rreuz? Unfehlbar maren fie schon getragen worden durch die Wind der Ueppigkeiten in die bbe Daftenei der Gitelkeit. Alfo ift das Rreug ein gluckseliges Ungewitter, welches viele laufende Begierden gewendet, daß fie gezwungen worden, Port ju faffen in dem fichern Safen der gottlichen Lieb und Burcht, ba fie fonst gestorben maren auf jenem Bett,

wo die Diebe ihr Leben endigen ohne Krankheit, und nicht unfüglich, benn fur folche Buhler gehort eine folde unehrliche Ruhestatt. Es ift ein erwünschter 3wang, welcher viel mehr nothigt zu bem Guten, als das Buchthaus zu Amsterdam, und nicht unrecht, benn auf folche Buben gehort gleiche Zuchtigung, und fur solche Bogel ein nicht ungleicher Raficht. Es ift eine suße Gewaltthatigfeit, welche viel mehr getrieben ohne ihr Anmassen zu der Tugend, als die Ruthe bes Berkules, und nicht unbillig, benn zu folchem Stode fischtlopfen gehört ein folder hammer, und zu einem folden Tang gebühret ein gleicher Sachbretschlager. Es ift eine glucksvolle Roth, welche dem Menschen zueignet einen unschätbaren Schatz ber himmlischen Berdienfte, und nicht uneben, benn auf folche Urme gehort ein foldes Allmofen, aus welchem, der es empfängt, erkennen kann die Lieb und Wohlgewogen= heit desjenigen, so es schenket.

"Es ist zwar nicht ohne, alle Züchtigung, so lang "sie währet, gedunket sie uns nicht frohlich, sondern vein traurig Ding zu seyn; aber hernach wird sie gez "ben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, "die dadurch gegerbet werden. Denn welchen der Here "liebt, den züchtiget Er. Er geißlet einen jeglichen "Sohn, den Er aufnimmt. Wenn aber Gott den "Sohn geißlet, spricht der heil. Augustinus, so versorgt "und heilet Er ihn unter der Hand des Vaters, der "ihn geißlet, alldieweilen, da Er ihn geißlet, das Erbz "theil anzunehmen, unterrichtet Er ihn von der Erbz "schaft und schließet ihn nicht von derselben aus, indem "Er ihn strafet, sondern darum züchtiget Er ihn, das

6

-

3

mit Er fie empfange." Denn gleichwie bas Gold und Gilber in bem Reuer, alfo werden die Menschen, fo Gott gefallen, in dem Dfen der Trubfal bewährt, barum follen wir uns ruhmen in den Trubfalen, Dies weil wir wiffen, daß Trubfal Geduld bringet, Geduld aber bringt Bewährung, die Bewährung hoffnung, bie hoffnung aber lagt nicht zu Schanden werden, infon: derheit da wir dazu berufen sennd; sintemal auch Chriftus gelitten hat fur uns, und une ein Borbild gelaffen, daß wir follen nachfolgen feinen Rußstapfen. Wie wir aber denselbigen sollen nachfolgen, lehret gar schon der beil. Ambroffus, da er fagt: "Der Gerechte verlanget fein Leben anzustellen nach Form und Gleich: pheit feines Geliebten, schweiget zu der Unflag, beleipoiget, lagt die Schuld nach, achtet nicht die Berpspottung, damit er demselbigen nachfolge, welcher als pein kamm zu ber Schlachtbank geführet, nicht aufge: othan hat seinen Mund, denn er weiß gar wohl, daß pder herr nahe bei denen ift, die eines betrubten her: "zens fennd, und hilft benen, die bemuthig fennd von "Herzen. Weffentwegen David voller Zuversicht gepsungen: wenn ich schon mandeln werde mitten in dem "Schatten des Todes, fürchte ich boch fein Unglud, ndenn du bift bei mir." Die wir aber vermerken, daß Gott bei uns in der Trubfal? folches beantwortet ber beil. Bernhardus, da er ihm auf angeregte Frag ants wortet: Deil wir mit Trubfal behaftet fenn, benn wwer wurde die kleineste Widerwartigkeit ohne ihn pkonnen ausstehen?" Dhne seine Gegenwart wurden wir seyn in den Trubsalen, als wie ein ruderloses Schiff bei brausenden Winden unter den ungestumen Bellen.

-

1

Als David erzählte, was für toftliche Sachen in ber Schatfammer ber gottlichen Majestat gefunden werden, benennet er vornamlich die Wind und Ungestümigkeiten ber Trubsale. Qui producit ventos de thesauris suis. Er bringt bie Wind aus feinen Schagen hervor. Alle Bater verstehen diefen Ort von ben Widerwartigkeiten. Darum, als jene Braut ihrem Geliebten in Allem zu gefallen verlangte, und auch ihn zu ihrer Lieb anzureizen begehrte, bereitete sie ihm ein Gartlein, pflanzte allerhand Baum darein, er: quickte und erfrischte foldes mit luftigen Brunn: Quel: fen, und erfullte es mit den schonften Blumlein, mit Ginladung der ungestumeften Winde: "Surge aquilo pet veni auster. Stehe auf Nordwind und komme Sudwind und wehe durch meinen Garten, damit feine Bewurze triefen. Die Geelen ber Auserwählten feund die Braute Gottes und Luft: Garten, in welchen die Baume der Tugenden, die Brunn : Quellen der Gnaden, die Blumlein der guten und beilfamen Bes gierben, und die Fruchte der Berdienfte gepflanget feund, diefes aber kann nicht machfen noch in die Sobe fich erheben, wofern nicht die Trubfeligkeiten des Rord: und Sudwinds fich erheben und folches durchweben. Bei Durchwehung aber diefer Bind kann eine folde Seel fprechen: "Wie ein Palmbaum bin ich erhbhet worden;a denn je mehr der Palmbaum gebruckt und beschweret wird, je mehr er über sich steigt, also auch eine Seel, je mehr fie durch die Trubfale angefochten wird, je mehr wird fie bem himmel naher.

h

# Das 22. Kapitel.

Wer ftreitet auf den lepten Mann, Gich billig dann erfrifchen fann.

Als Jsaak befohlen, Jakob sein Vaterland zu bezurlauben, und in Mesopotamien sich zu begeben, in das Haus Pathuel des Vaters seiner Mutter, und sich zu verehlichen mit einer der Töchter Laban seiner Mutzter Vruder, folgte er dem Befehl seines Vaters, und reisete aus von Versabea. Aber nachdem er zu einem Ort gekommen, da er nach Untergang der Sonnen ruzhen und schlasen wollte, nahm er einen von den Steinen, die da lagen, und legte ihn unter sein Haupt, und schlief an demselbigen Ort. In dem Schlas aber sah er eine Leiter, die stund auf der Erde, und rührte mit den Spiken an die Himmel; auch sah er die Engel Gottes auf derselbigen auf zund abgehen, und den Herrn auf die Leiter sich lehnen.

Eine nicht viel ungleiche Leiter, erstreckend sich von der Erde bis zu den himmeln, wird unserm Gesmüth allhier zu betrachten vorgestellet, nemlich das heilige Areuz, an welchem sich nicht nur allein anslehner der gütigste Heiland, sondern ist sogar an diesselbige angeheftet, damit er nicht weichend stets vor den Augen unsers Gemüthes gegenwärtig verbleibe, gleich als ein wahrer Nordstern, nach welchem unser Herz sich mit richtiger Wendung ohne einigen Irrgang solle neigen. Denn, wenn die Welt anders nichts ist, als ein großes, weites Meer, auf welchem der arme Mensch von den Wellen der Widerwärtigkeiten herum

Mbr. a St. Clara fammtl. Werfe. XII.

,1

getrieben wird, fo ift bas beilige Kreug ein an bem Gestade fest eingewurzelter Baum, an beffen Stamm wir bas Schifflein unsers Gemuthes, welches von unterschiedlichen Bewegungen bin und wieder geworfen wird, verfestigen konnen. Wenn die Welt anders nichts ift ale jener Irrgarten Dadali, in welchem ber hollische Minotaurus bem Menschen nach ber Geele ftellet, fo ift bas beilige Rreng jener hilfliche Faden Ariadne, burch welchen ihm wird heraus geholfen. Wenn die Welt anders nichts ift, als eine, wie die egyptische, von ben Gunden gleichsam begreifliche Rinfterniß, fo ift bas heilige Rreuz jener glanzende Thurm Pharos, an welchem ausgestecket zu sehen ist das hellstrahlende Licht Chriftus Jesus. Wenn die Welt anders nichts ift als ein fremdes Land, durch welches die Rachkommlinge Aldams nach dem wahren Baterland reifen muffen, so ift das beilige Rreug ihnen bei großer Sit ber lafterhaftigen Liebesflamm ein ermunschter Schat= ten bringender Baum, unter welchem fich fann erfris schen der Mensch. Darum, wenn ich solches anschaue, fo bedunket mich, ich fehe den Baum des Lebens, ber mitten in bas Paradies gepflanzt war, oder den Stab Moste, ber die Schlange unsers Egyptenlandes ver= schlungen, und die Gewässer Maria fuß gemacht. Wenn ich meine Augen gegen ihn hinrichte, so bedunket mid, ich febe ben Thron Salomonis, ber auf ben jowen ftehet, ben Tabernakel des Bundes, der mit Fligeln der Cherubinen bedeckt ift, oder aber ben Schluffel Davids, ber die ewige Thur aufsperret, ben Stab Jakobs, mit welchem wir durch den Jordan Dieser Welt geben, Die Schlinge Davids, mit ber wir

-

12

100

DE.

Pre l

\* 1

1 ...

3.

F' /

2:1

1:1:

m 11.

Die hollischen Riesen erlegen, und Die Leiter Jafob, auf ber wir gen Simmel fteigen. Es fagt der gelicbiefte heiland von sid jelbst: "Ego sum Pastor bonus, id) bin ein guter Sirt." Run aber, wenn ein guter Sirt fieht, daß feine Schaafe bin und wieder zerftreut fennd, fo pflegt er etwan auf einen Bubel oder hohen Drt gu ftei: gen, damit feine Stimm von den Schaafen mehr gehoret, und er auch jelbft moge gesehen werden. Chriftus Je: sus, der wahre Birt, als er in diese Welt fam, und mahrgenommen, daß die Schaar des menschlichen Ge-Schlechtes bin und wieder in Gunden und bem Berder= ben zerftreut fen, alfo ift er auf den Berg Ralvaria, ja fogar auf den Gipfel des Rreuzes gestiegen, und fiebenmal mit fo ftarfer Stimm feinen verlornen Schaafen zugerusen, daß er lettlich beifer wurde, et clamans voce magna exjuravit, und ihm die Stimm samt der Geele entflohen.

In der philippinischen Insel Manilla wird ein wunderseltsamer Baum gesunden, welcher den Einwoh: nern, sowohl als der Wasserbaum in Kanarien für einen lebendigen Brunnen dienet, und eine große Gezmein mit überslüßigem Wasser versieht, doch nicht auf gleiche Weise, sintemal dieser gemeiniglich stehet mit einer Wolfe oder Nebel bedecket, und läßt sein Wasser von den Blättern herab tropfen. Jener aber wächst an einem dürren Ort, von welchem, wenn er an dem Stamm oder Aesten ein wenig zerrissen wird, ein liebz lich süßes Wasser hervorspriftet. Ein hoher und rauher Ort ist der Berg Kalvariä, auf welchem zu sehen ein solcher Baum kräftiger Labung, das heilige Kreuz welches nicht weniger an seinen Aesten und Stamm der

0

. .

7 ,

11

10

. ,3

-11

1.1

1.3

110

1 .1

taran ausgeftredten Auf, Sant und Bergen Refu beis wundet, einen mehr ale lieblich fußen Tranf une bargibt, und fich ausbreitet zu einem angenehmen Schatten, barunter fanftiglich zu ruben; denn nichts annehmlicher fann fenn bei bem entgundten Connenschein, als ber Edatten. Derowegen jener aufgewachsene Rurbis Jonam febr erfreute, ba er ihm einen Schatten verurfachre. . Nathanael erquickte fich auch unter ben: Edarten eines Feigenbaumes. Gleichwie auch nicht weniger ben Schatten verlangte jener, welcher fprach : sei boffe unter dem Schatten der Alugel des Berin gu ruben. Darum fagt nicht unfüglich Drigines: Diejenigen, fo mit Lieb verwunden, suchen ihren Troft unter ten Baumen. Deffentwegen die verliebte Draut, fich erfreuend, aufichreiet: "Ich bin geseffen unter dem Schatten, beffen ich begebre," nemlich, bie verlichte Grant ober vermablre Geel unter tem Schatten Chrifft Jefu. Allbiemeil er bat feine Band ausgefirectet, auf bag er bie gange Delt überschatrete. Denn wie ber beilige Ambrofine fpricht: "Gennd wir nicht an bem Ediatien burch bie Bebeckung feines Rreuges beschient worbent barauf er fich gelebner, Damit er unjere Chnben auf fich nehme, ba wir burch Die Dip unserer Lafter abgematter fennt. Darum, e werrhoftes Berg! fchwinge auch über fid beine Angen. zu beschauen tenjenigen, melder baran bangt. Cebe an feine unschuldige Geftalt. febe feine lillenweifie Bruft, welche allenthalben verwunder und mit Blut teiprenger ift. Betrachte, wie cer Groffall feiner Augen fich verbuntle in bem Schanen bee Inbes. und bas Kerall feiner Lippen verbleich ! Jubre gu Gemach.

Ci

1

65 F

間

Site and,

wie feine allergarteften und ausgebehnten Glieder er= ourren! Beherzige, wie aus feiner eroffneten Seite, durchibderten Sufen und Sanden bervorquellen die annehmlichften Bachlein feines allerheiligften Blutes! Erwage, wie fein fonigliches Ungeficht bemackelt burch die Speichel, Schlag und dornerne Kron verfalle! Seine ausgespannten Urme erstarren, und fein fonft mit aller Schonheit blubender Leib nicht anders bedecket fen als mit den purpurfarbenen Bunden! Do er fich hinwendet, fo wird er mit bittern Mengften umgeben. denn er allein die Ralter treten, und den bittern Relch für alle Menichen verfosten und trinken muffen. Ja, also entsetzlich war seine Marter, daß viel eher die Bohlredenheit aller Reden erstummen wurde, und die Fluß aller ihrer Worte austrocknen, wenn fie fich bee frechen wollten, solches flagliche Trauerspiel mit gleich kläglichen Farben bervor zu feellen. Denn, wer kann genugsame Rlagworte finden, ju beschreiben die gar zu großen Schmerzen, die todtklaglichen Seufzer, die Flug und Gug der Thranen, die mit dem Blut ver: mischet über den gangen Leib wallten; alfo, daß es schien, und wie es auch war, ob senen alle Schmerzen gusammen, und in dem gefreuzigten Jesu angelangt. Welches Gemuth wird fich fonnen enthalten von Er: gießung bitterer Baber in Ermagung, mas ber geliebte Jesus an dem Kreuz ausgestanden? Wahrlich, es mußte einer haben eines Tauben und Unempfindlichen meerfelsenes Berg, das in Beherzigung der Beinen fich nicht bewegen ließ. Die Lieb gegen ben gefreu: zigten Jesu muß gar falt senn, welche nicht fann auspreffen etwelche Baber gegen ben, ber fur uns bat

ausgegoffen all fein Blut. Ach, Alle! bie ihr eines reinen Herzens send, ach! werdet bewegt durch das purpurfarbne Blut, so aus seinen Bunden bervor quellet. Alle, die ihr einige Bergenstrubsal erleider, mertet auf und febet, wie fein Schmerg feinem gu vergleichen, der alle unsere Schmerzen tragt. Bu verwundern ware es nicht, wenn in Erwägung beffen fich unsere Bergen zerspalteten, und wir vor großem Mit= leiden ohne Rraften dabin finken, indem in feinem Leiden auch bie Relfen gersprungen, die Erd ergittert. die Conn mit verhülltem Angesicht sich in ein schwar= ges Trauerfleid der Kinsterniß bekleidet, und ihre Strablen eingezogen, damit fie ihrem Erschaffer ein Mitleiden erzeigte. Wenn foldes unempfindliche Rreaturen gethan, wie viel billiger stehet solches uns an? Beil Agar, ale fie ihren Cohn Ismael in der Bufte verlaffen, und großen Durft leiben fah, gurud gegans gen, auch ihn nicht langer anzuschauen vermochte, fondern fagte aus betrübtem Bergen: "Non videho morientem puerum, ich fann nicht sehen den Anaben sterben." Die viel mehr sollen wir Mitleid tragen mit Chrifto Jefu, welcher aus lauter Durft gegen un= fere Seelen ftirbt? Ud, werthestes Berg! wie ift es mbglich, daß du nicht auch ftirbft, wenn du boreft, daß dein Gott in Tod verblichen? Gang Judenland beklagte den Tod des tapfern Rriegsmannes Juda Machabai, und beweinte mit biefen Borten: "Quomodo cecidit potens, qui salvum faciebat populum Ismael, wie, ift ber Starkmachtige gefallen, ber Ifraet so oft erloset hat? "Warum wolltest du denn nicht auch also thun, weil du fiehest und boreft, daß Chriftus

11

Refus zu erlbfen beine Geel in bem Streit und Schlacht umfommen? David, als er vernommen den Tod feis nes Cohnes Absolon, schrie er auf: Mbsolon, mein Cohn! mein Cohn Absolon! wer gibt mir, bag ich fur dich fterbe? Uch, mein Jesu! wer gibt mir, daß ich fur dich sterbe? welcher du den Tod aus lauter Lieb fur mich ausstehest, gleicher Weise aus Gegenlieb gegen bich auch fterbe? Reine Marter und Dein foll ju finden fenn, welche mich verhindern wurde, mit einer Burd bir nachzufolgen burch vielerlei Pein und Spott bis in den Jod. Mir die größten Schmerzen verur= sacher, weil ich ohne Berlangen des Lebens dennoch lebe, und nicht vielmehr mit dir fterbe. Denn das Leben ift mir ein Tod, und mein rechtes Leben mare, wenn ich sturbe aus Liebe gegen dich, weil ich sonft nicht vermag zu sterben. Alldieweil

I.

Süß entzündt mein herz zu tieben hat der göttlich Liebes: Brand; Das alleine sich zu üben Seufzet in dem Liebes: Stand: Uch ich leb, und doch nicht lebe; Weil ich nur in hoffnung schwebe, Die allein dahin sich richt, Das ich sterb, weil ich sterb nicht.

#### H.

Sufe Hoffnung, füßes Leiden, Hoffnung voller Kreuz und Dein? Meine Troffung in den Freuden, In dem Leid die Guße mein!

Ich in Furcht und Hoffnung schwebe So lang ich auf Erden lebe; Und allein das mich anficht, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

#### III.

Wie lang zwei Herz sennd gescheiden Von einander in die Fern; So lang sie sennd in dem Leiden, Und scheint kein srendvoller Stern: Also auch wenn ich muß leiden Senn von Jesu hier, gescheiden; An dem Kreuz das Herz zerbricht Bis ich sterb, weil ich sterb nicht.

# IV.

Jesum an dem Kreuz gefangen Halt der juge Liebes-Brand; Wodurch mein herz thut gelangen In erwünschten Freiheits-Stand: Aber ach! ich schier zergehe,: Weil am Kreuz ich hangen sehe Jesum, das so göttlich Licht, Das da stirbt, weil ich sterb nicht.

# V.

Ach! wie ist es so verdrießig In dem Etend senn so lang; Da man aller Liebe müßig Lebet doch in Liebes-Iwang: O du Kerker meiner Glieder! Wie bist du mir doch zuwider, Wo ist der, der dich zerbricht? Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

#### VI.

Absolon, als er berändet Wurd des Davids Angesicht; Hat er bei sich selbst geglandet Daß er sterb, weil er sterb nicht: Wie werd ich denn länger leben Und verbannet herein schweben Von des schönsten Angesicht? Uch ich sterb! weil ich sterb nicht.

# VII.

Sich so weit mein Elend strecket, Daß all Glieder es nimmet ein! Darin mein Gemüth jest stecket Und ertraget solche Pein: Ach! mein Herz dieß Wachen bricht; Und mit Schmerz dasselb durchsicht; Weil so lang es Gott nicht siecht, Ach ich sterb! weil ich sterb nicht.

# VIII.

Wo Gott ist nicht zu genießen, Ist das Leben wie ein' Gall; Ja das Warten macht verdrießen, Wenn schon süß die Liebes-Qual: Ach mein Jesu! thu bequemen Zu dir meine Seel zu nehmen; An das Krenz-Holz aufgericht, Doß ich sterb, weil ich sterb nicht.

## IX.

Daß ich werd vom Tod getroffen, Leb ich nur in Hofffung hoch; Und mir sicher macht mein Hoffen, Daß ich sterb und sebe doch: Ud! wie lang wirft du ausbleiben, Bitterfüß mich zu entleiben; D Tod! du mein' Buversicht, Dag ich sterb, weil ich sterb nicht.

# X.

Nichts soll mich von Jest scheiden, Keine Trübsal, Angst und Spott; Keine Schmerzen, Krenz und Leiden, Ja auch selbsten nicht der Tod: Weilen ist mein größt Verlangen, Mit ihm an dem Krenz zu hangen; Bis man in der Wahrheit siecht, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

# XI.

Von dem Bogen schnell gestogen Tod erfahrner Bogen-Schüß; Mir verwundt mein Herz gewogen Mit dem scharfen Pfeiler-Brig: Ich erwart dich mit Verlangen, Uch! wenn kommst du doch gegangen, Schießend auf mich hingericht, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

# XII.

Leben! ich mich thu nicht irren, Stark ach ist der Lieb Gewalt! Leben! dich muß ich verlieren, Will ich, daß ich dich erhalt: Leben! dich ich gern verlasse, Dich, o Tod! mit Frend umfasse; Deine Pfeil stracks auf mich richt, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

#### XIII.

Süß ist sterben und erwerben, Was man wünscht so oftermat! Du mein Leben! mein Berderben, Ach Verderben, süße Qual: Leben! woraus bist entsprossen, Das du hältst so lang verschlossen Jenes, so mich schnell zerbricht, Das ich sterb, weil ich sterb nicht.

#### XIV.

Ach mein Gott! der in mir lebet, Was wird ihm mein' Schankung seyn; Als daß ich zu ihm erhebet, Nur verlier das Leben mein? Tod! darum dein Bogen schlichte, Und zu meinem Gott mich richte; Mich allein sein' Lieb ansicht, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

# XV.

Wenn ich muß, ach senn gescheiden Von mein allersüßtem Gott!
Ja so lang ich ihn muß meiden,
Ist mein Leben nur ein Tod:
Ach! daß ich nicht kann erwerben,
Mit dir an dem Kreuz zu sterben;
Jesu! o du göttliche Licht!
Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

### XVI.

Ich in größtem Elend schwebe So mich allenthalb ansicht; Sterbend ich vor Schmerz doch lebe, Weit ich sterb, und doch sterb nicht; Mir tas heiz vor Schmerz zerfließet, Da zu senn es nicht genießet; Un dem Kreuz auch aufgericht, Das ich sterb, weil ich sterb nicht.

# XVII.

Wo bist du, o Tod zu finden Mit dem Bogen, Sensen, Pfeil; Mich des Lebens zu entbinden Branchest gar langsame Eil: Uch! Langsamer! mich verwunde, Und bis auf das Herz zerschrunde; Mich beraub des Lebens-Licht, Daß ich sterb, weil ich sterb nicht.

# XVIII.

Wenn ich seh mein Gott verborgen Unter weißem Flor-Gezelt; Sich die hoffnung häuft mit Sorgen, Jedes meine Seel sehr qualt: Mir die hoffnung macht Versüßung, Weil ich aber der Genießung Vin berandt, das herz zerbricht, Uch ich sterb! weil ich sterb nicht.

#### XIX.

Wein Berlangen ziehet mich; Wie es pfleget zu geschehen, Furcht und Schmerzen doppeln sich; Ein Verlust ich sürcht möcht g'schehen, Queil am Krenz ich nicht thu sehen Mich mit Jesu aufgericht, Uch ich sterb! weil ich sterb nicht. Ich beweinen will mein Leben, Will bedauren meinen Tod; Weit ich meiner Sunden wegek Sterbe nicht für meinen Gott: Jesu! ach laß mich erwerben. An dem Krenz mit dir zu sterben; Daß mein Mund mit Wahrheit frucht: Herr ich sterb, weil ich sterb nicht.

Absolen, ale er an einem Eichbaum hangen geblieben, wurde von Joab mit dreien langen darchste= den. Der Cohn jenes Konigs himmel und Erte, Chriffus Jesus, durch die Strick der Liebe ift hangen geblieben an bem Baum bes Kreuges, und wird nicht weniger mit dreien Rageln durchbohret, an beiden Banden angeheftet an bas Solz bes Grenzed; gu Bollziehung jener Kigur, welche Mojes vorgestellt, ta er Die eherne Schlang erhöhet in ber Dufte, und fic ges fettet fur fein Zeichen, bamit biejenigen, fo bon den fenrigen Schlangen gebiffen, gesund wurden, wenn fie selde ansehen; also und gleicher Geffalt muß des Menschen Cohn erhohet werden, auf bag alle, bie an Ihn glauben, nicht verloren werden, fondern das ewige Leben haben. Denn dieses beilige Rreug ift ein Schlusfel, welcher unsern Tugenden wird erbffnen ben Sim= mel; o koftliches Kreuz! herrlicher und iconer Baum! D Ceberbaum bes Berge Calvaria! D allzeit grunen: ber Coorbeer = Baum, welcher uns von dem fenrigen Blip des Zorns Gottes beschüber! D himmlischer Dels baum, durch welchen bedeuter wird die Varmberzigfeit! Detles mit Bunderwerken erfülltes Rreug! Dich farch:

ten die Teufel, dich ehren die Engel, und bich beten an die Menschen. Du bist der hohe Therebinth, an beffen Wurzel unfer Jacob, Chriffus, die Gogenbilder Labans, bas ift, bie Gund ber gangen Welt, eingegraben. Du bist die starke Relter, darinnen die große Weintraube der Menschheit Chrifti Jesu ausgeprest ist worden, durch das Rreuz ist erfolgt die Glorie des himmele, der Schrecken der Solle, die hoffnung der Belt, die Berzeihung der Gunden, die Bermehrung der Gnaden und der Troft aller Betrübten, fintemal das Rreuz ift jener bethsaidische Teich mit den funf Schöpfen der Bunden, daraus bas heilfame Daffer fließet, welches unfere Geelen reiniget und gesund madet. Diefes Rreng ift ein Edild, welcher vor un: fern Rugen wird niederfallen machen alle Pfeil der Widerwartigkeiten. Es ift ein Zeichen, durch welches wir unsere Reind alle überwinden: denn es ftrecket Christus Jesus aus feine mildreicheften Arm, alle unfere andringenden Schmerzen aufzufangen und unfere Ceelen zu beschüten, wie foldem der beil. Augustin wohl beistimmet, ba er meldet: "Hoc tantum scio, quia male mihi est praeter te, non solum extra me, sed etiam in me ipso; et omnis copia, quae Deus meus non est, egestas mili est: Dieses erkenne ich allein, daß mir fehr verdrießlich ift ohne dich, nicht allein außer mir, fondern auch in mir felbften; ja aller Ueberfluß, welcher mein Gott nicht ift, ift mir eine Armuth und Mangel, tiefes Kreuz ift mir ein luftiger Spring-Brunnen, von welchem funf der annehmlichften Quellen berabiprifen, gu Troft aller berjenigen, Die mit absonderlichem Berlangen begehren zu dem frischen

1

1

100 C

W.

ge

GI

6

-

1

lebendigen Wasser als ein Hirsch, quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, gleichwie aber ein Hirsch, wenn er gar zu durstig, nicht nachlässet, bis er den Brunnen erlanget, also laßt uns diese Gnaden: Quelle auch suchen, damit wir Ihn finden. «

Allein Schreiet auf Drigenes: "Wer wird mir an= zeigen, den meine Seele liebet? wehe mir, wo will ich ihn finden ?" Die Brunnen sennd gemeiniglich auf den Markten und Plagen der Stadt, darum will ich auffteben, in der Stadt berum geben auf allen Gaffen, und suchen, den meine Scele liebt. Aber diefes verbietet der heil. Hieronymus, da er meldet: "Ich will nicht, daß du den Brautigam suchen follst auf den Baffen, ich will nicht, daß du herum schliefen follft in ben Winkeln der Stadt, oder auf dem Markt, gu er= ragen benjenigen, welchen beine Geelt liebet." Bar: im aber diefes? foldes beantwortet der heil. Umbro: fus, indem er fpricht: "Chriftus an dem Kreuz han: gend als ein lebendiger Brunnen wird nicht gefunden auf dem Markt noch auf den Gaffen : denn Chriftus ft der Frieden, auf dem Markt ift Bank; Chriftus ift ie Gerechtigkeit, auf bem Markt ift Ungerechtigkeit; Thriftus ift arbeitsam, auf dem Martt ift der eitle Muffiggang; Chriftus ift die Liebe, auf dem Markt Dag und Reid; Chriftus ift der Glaub, auf dem Markt ft Betrug und Meineid." Wie werden wir Ihn dann inden? Quaeritis me et invenietis, cum quaesieriis me in toto corde vestre. Ihr worder mich fuhen und auch finden, wenn ihr mich suchen werder ins gangem eurem herzen; mo aber und an welchem Det? In ben hoben Liedern Salomonis fpricht ber

Geliebn felbften: "Ich will auf ben Palmbaum freigen und feine Frucht ergreifen." Ueber folche Bort fagt ber beil. Bernhardus: Durch den Palmbaum wird perstanden das heil. Kreuz, welches das Kennzeichen ift seines Streits und Erlbsung aller unfer von der Gefangenschaft des Konigs der Finsterniß, allwo Ihm feine Sand und Rug durchgraben und feine Seiten mit einem Speer durchlochert; durch diefelben Rungen ift uns erlaubt der Honig aus dem Stein und bas Del aus dem harteften Relfen bervor zu faugen, auch gu verkoften und zu feben, daß der herr fene fuß. Die burchdringenden Ragel ber Sand und Rug fennd brei Liebes-Zeichen, die uns als drei aufsperrende Schluffel eroffnen feinen garteften Leib, aus folchem gu versuchen die Gußigkeit seines bittern Leibene, welche ben beil. Paulum also eingenommen, bag er nicht zweifelte zu fagen: Ich habe mich erachtet nichts zu wissen unter euch, als nur allein Jesum Chriffum, und benfelben gefrenziget. Darum fagt gar ichon ber beil. Nagustinus: "Est sine fine quaerendus, quia sine fine amandus.«

¥ .

00

11

310

Ri

110

100

4:

81

Fri

eu.

In;

196:

fei:

Tales

Herr

Tru

13

D selig und aberselig ist berjenige, welcher solchen an dem Kreuz hangenden Jesum allezeit vor Augen hat, denn hierinnen ist die Fülle der Gerechtigkeit gessehet, die Bollkommenheit der Wissenschaft, die Reicht thamer des Heils und der Uebersluß der Verdienste eingeschlossen, hierin schaft zu Zeiten eine mitleidende Seel einen Trunk heilsamer Bitterkeit und eine süsse Salbung des Trosts.

Alls ber beil. Gregorius von der Buß Maria Magbalena reben wollte, sprach er: "Wenn ich an die

Buß Maria Magdalena gedenke, so wollte ich lieber weinen als reden, "welches wir viel billiger von dem Leiden und Sterben Christi Jesu bekennen mogen, bes sonders wenn uns der Spruch Jeremia zu Gemüth kommet: "Ach wer wird meinem Haupt Wasser genug geben, und meinen Augen einen Brunnen der Thranen, daß ich Tag und Nacht weine."

Da David vernommen, daß sein Kriegs: Obrister Albner durch den Joab war umgebracht worden, zerziß er seine Mleider, seufzte und weinte er nicht allein für seine Person, sondern er begehrte und ermahnte auch andere dergleichen zu thun, und sprach: "Zerreisset eure Kleider und gürtet Säch um euch, und traget Leid vor der Leiche des Abner." Wie viel mehr steht und Christen solches an, wegen dem Tod Jesu? Denn mit eben diesen Worten kann ich euch, wertheste Herzen, erinnern, weil wir haben allhier eine viel kläglischere Traurigkeit, indem und vor Augen stehet die Leiche Christi Jesu, welchen die Juden schmählich gestreuziget; zerreisset und zerschneidet derowegen nicht eure Kleider, sondern eure Herzen, und weinet samt mir bei der Leiche unsers gekreuzigten Heilandes.

Cobald der alte Patriarch Jakob den blutigen Rock seines Sohnes Joseph gesehen, entsetzte er sich vermassen darüber, daß er seine Rleider zerrissen, er fel auf den Boden, erfüllte die Himmel und Erde mit einem Weinen und Seufzen und wollte durchaus keisten Trost annehmen; denn also sagt die Schrift: "Er terriß seine Kleider, legte einen härenen Sack an und rug Leid um seinen Sohn lange Zeit." Aber ein noch iel kläglicheres Tranerspiel wird und an dem Stamme

des heiligen Areuzes vor Augen gestellt, nämlich der blutige Nock der Menschheit Christi und dessen schmählicher Tod. Wer wollte denn nicht immerdar weinen? 21

6

1

14.

12.

150

130

etn

In:

173

....

fiz i

Tak.

1.11

rot

hu erê

ten

---

ni:

Ur

De

5

19:0

100

23

Di

Alls die Freunde des Job gesehen, daß er auf ei= nem Misthaufen voller Beichwar und Bunden gang erbarmlich jaß, dabei fich erinnernd, daß er zuvor ihr reicher, machtiger und ausehnlicher herr gewesen, hat: ten fie ein großes Mitleiden mit ihm und konnten 7 Tage hindurch fein einziges Bort mit ihm reben, Mer ift aber unter euch durch das theure Blut Chrifti Rein erfaufte Seelen, welcher, wenn er beherziget, was Geftalt der Cohn Gottes an das Rreng geheftet, mit Dornen gefronet, mit Beigeln gerhauen, mit Dageln burchbohret, mit ber Lange burchftochen, fein bei= liges Angesicht voller Blut, und daß derjenige fogar bemadelt und zerschrunden, welcher zubor ein Fürst ber Engel, ein Raifer der gangen Welt und ein Saupt aller Rreaturen, fich hieruber nicht verwundern, ent: fegen, gittern und die gange Beit feines Lebens erftummen murbe?

Es meldet der heil. Chrysostonius: Die rechten Liebhaber haben diesen Brauch, daß sie die Lieb nicht verbergen können, sondern solche herans lassen gegen die Freunde und sprechen, sie haben diese oder jene Person recht lieb. Denn es ist ein inbrünstiges Ding um die Liebe, und kann es die Seel nicht ertragen, taß sie solches in der Still behalte. Also auch der verliebte Bräntigam Christus Jesus, der gleichsam in der Liebe brennet, kann es nicht gestatten, daß er solzches nicht zu erkennen gebe, wie indrünstig er liebe das menschliche Geschlecht, sondern verlanger, daß Jesus menschliche Geschlecht, sondern verlanger, daß Jesus

dermann solches ersehe an dem Stamm des heiligen Kreuzes: denn gleichwie niemand ein Licht anzünder und seizet es unter einen Leuchter, damit es denen allen leuchte, so in dem Haus seynd, also wollte auch das göttliche Licht, welches einen jeden Menschen erzeuchtet, so in diese Welt kommet, seine Liebes: Flammen nicht verborgem halten, sondern wollte gesetzet einen auf den Leuchter des Kreuzes, damit solches einen zeden bestrahle und erleuchte. Wie konnen wir denn twas anders ansehen als dieses hellstrahlende Licht? Was beweget uns doch, etwas anders anzuschauen? Warum ist uns nicht alles ungeschmackt und wird alles von uns verachtet?

Die Ronigin Efther verließ fich auf ihre Edbin= eit und ging zum Konig Affuerum in fein Zimmer, bald aber fie feine große Majeftat, Sobeit, Glang ud herrschaft fah, erschrack sie dermassen, daß fie or ihm in Dhumacht gefunken. Das follen wir denn jun, wert, te Bergen, wenn wir in das Zimmer uns ers Konigs Affueri und Erlofers Chrifti Jesu geben. en Berg Kalvaria mit andachtigen Betrachtungen bes ichen, feine Demuth, Armuth, Schmach und Pein nichauen? Bermeinet ihr nicht, daß wir nur gu viel irfach haben, barüber und zu entseten und vo. lauter terwunderung verzuckt zu werden, ba an bem Kreus Bott leidet und ftirbet, der Erschaffer von feinen eige= en Geschöpfen gekrenziget wird? Wer hat geglaubt is wir gebort haben? Wer wird fich einbilden fon= in, daß Gett, ber unfterblich, habe fterben konnen? arum spricht der beilige Paulus, wir predigen den efrenzigten Chriftum, den Juden ein Mergerniß, und

den Griechen eine Thorheit, und bennoch ift es nicht anders, Gott ift gefreuziget, der Erschaffer aller Dinge an dem Stamm des Rreuzes angeheftet und alle feine Gebeine haben fich gertrennet. D unerhorte Lieb Chrift; Jesu! Richts foll und berowegen hinfuro lieber fenn, als ber an bem Kreuz hangende Jefus. Ermangelt und etwas an nothwendiger Unterhaltung ber Ratur, co lagt und erheben das Gemuth und anschauen den armsten Jesum, welcher sich nicht gescheuet, die angenommene menschliche Natur mit erbetteltem Tranf und Speis zu erhalten und in Erwägung beffen laft und verfenten in die tieffte Armuth unfere gefrengig: ten Beilandes. Berden wir unterdrudt, gedemuthiget, oder gar nicht geachtet, fo lagt und beherzigen, wie ber allerhochfte Gott bei seinem Gintritt in diese Belt fich gedemuthiget bis unter den allerverachtlichsten Menschen; der von Ewigkeit der Allerhochfte war, bat in der Zeit wollen werden ber Unterfte: ja der Unbegreifliche begriffen, ber Unermegliche flein, und die unerschaffene ewige Weisheit ein unmundiges Rind hat wollen senn. Werden wir angefochten von Uebermuth und hoffart, fo laft une betrachten, wie Chriftus Jesus fich erniedriget auf die allerverworfenfte Beife, indem er den schmählichsten Tod des Rreuzes mit hoch: fter Schand und Spott erlitten, und in Beherzigung beffen follen wir uns in unfern geliebten Seiland gang vertiefen, und in dem Weg der Demuth nach Ber: mogen ihm gleichformig werden, tragend die Bunden und Leiden Chrifti in unfern Bergen. Auch bamit ein Jeder auf seine Beise ber gottlichen Gutigfeit feines Erlbfere danebar fich erzeige, so solle er felbft fich

and feinen eigenen Willen, ja alles bas Geinige feinem allergutigften Erlofer mit frohlichem Bergen auf: opfern, und nicht mehr zurud fordern; also wird er mit Christo feiner Kleider entblbfet. Die umschweis fenden Alugen, vorwißigen Geschwas, neubegierigen Ohren, alle Beluftigung ber Sinne foll er abtodten. und fich befleißen folche zu vertreiben, oder zu drucken unter die dornerne Rron ber Mortififation. Auch damit er Christo Jesu an dem Stamme des heiligen Rreuges gleichformiger, und mit ihm an foldem Rreuzesbaum angehefter werde, so muß er nichts Ueberflußiges. nichts Unnothiges noch Ungebuhrliches angreifen, fo werden ihm angenagelt feine Sand, and durch Be= ftåndigfeit der guten Werk, und Ginhaltung der queschweifenden Gemutheregungen werden an das Rreug angeschlagen seine Fuß. Und wenn er niemals bie Rrafte der Seele durch das Fleisch wird laffen in eine Lauigkeit gerathen, fondern in dem Angefangenen vers harrlich fenn, alsbann werben feine Urm mit ben Ur= men Jefu an dem Rreuz ausgespannt verbleiben, ober aber mit der begludten Gunderin figen gu den Suffen Jeju, mit dem unglaubigen Apostel berühren feine Sand, mit dem gluckvollen Morder hangen unter fei= nen Armen, und mit dem Junger, welchen er liebet, liegen auf seiner Schooß; wodurch er wird erlangen, daß er sterbe mit ihm an dem Kreuz, und nach dem Rrenz lebe allerseits in Ewigkeit. Indeffen aber will ich an dem Schatten, so ich begehre, die Zeit vertreiben mit nachfolgenden Berfen, und nach meinem liebsten, durftigen Bergen :

Wie Alles tauft, ganz überhauft Vor Hip sich abzukühlen; Dem Schatten nach vor Ungemach Kraftlos ein' Kraft zu fühlen: Also auch ich verhoffe mich Bei dem Schatt zu erquicken; Eh' ich vor Hip bei dürrem Sig Müßt auf dem Feld ersticken.

#### H.

Ein junges Schaaf wird seinen Schlaf Bei heißem Sommer nehmen, In einem Schatt, ganz mud und matt Sich zu der Ruh bequemen: Oft wird auch das sich von dem Gras Und von der Waid erheben; Nur dieß darum, zu sehen um Wo werd ein Schatt gegeben.

#### III.

Ein hirsch wird auch nach seinem Brauck Sich in das G'ständ verstecken; Nach schnellem Lauf sich bald darauf Mit fühlem Schart bedecken: Wenn er gehest und fortgesest Schuell über eine haiben; In Sicherheit, von Feinden weit Den Tod da zu vermeiden.

#### IV.

Sin Wandersmann gleich fängt batt an Den Schatten aufzusuchen; Sein' Ruh benennt, mit hie bergunt Bei Schatten reichen Buchen: Wenn heise Strahl, von feinem Saal Phobus herab thut werfen; Und ihne schnell, ohn Baum: Gestell Auf feinen Rucken treffen.

## V.

Er auch zugleich ein flares Teich Verlangt, und frische Quellen, Bei solcher hellen Wasser-Quell Sein heißen Durst zu stellen: Er ost wünscht auch bei Wald-Gestrauch And fühler Felsen-Nipen; Daß ihm ein fleines Brünnelein Von einem Baum that sprigen.

### VI.

Ich mir auch such schattreiche Buch Mich unter sie zu stecken, Die frisch belaubt könnt meinem Haupt Bu einem Schatt erklecken: Wenn mir nur bald von einem Wald Ein' solche würd geschicket, So würd mein Herz nach solchem Schmerz, Dann auf das Neu' erquicket.

## VII.

Wer wird denn mir, ach Todten schier! Doch ein' Erquickung geben, Die solcher Kraft und Eigenschaft, Mich ans der G'fahr zu heben? Wo ist ein Baum, daß ich find Naum, Mich unter ihn zu geben? Ach nur wer kann ihn zeigen kann, Will mich nach ihm erheben.

### VIII.

Mur dir allein wird jener seyn, Der mich wird können taben; Der häufig fließt und von sich gießt Ein Schatt samt Enggadts Gaben: Wer wird der seyn, wahrlich sonst kein, Als der da ist gepflanzet Bon jenem Geist, der alles weißt, And mehr als die Sonn glanzet.

#### IX.

Dieß ist ber Baum, ber nicht nur Schaum Des sugen Trauks andgießet; Ein köstlich Trank, der Seelen krank, Dhn' Unterlaß er fließet: Die Frucht die ist zu jeder Frist Jesus Glanz suß an Kräften, Der für den Pilaum, sich an ein Baum Ließe für und anhesten.

# X.

hier will ich steh'n, nicht weiter geh'n, hier ist mein höchst Verlangen!
Uch! daß für ihn ich könnt mithin
Un diesem Kreuz-Baum haugen:
Uuch will ich sepn, wo Jesus mein
Sich hat nun hin begeben;
Denn ohne ihn, ich soust mithin
Ausgeben wird mein Leben.

### XI.

Seht, wie er von einem Speer Ju seiner Seit verlepet; Die Liebe hat auf dieser Statt Ihm diese Wund versepet: Seht, wie so hell ein' Lebens-Quell Ans dieser Wund thut fließen; Aus Hand und Füß drei Brunnen suß Zugleich auch heraus schießen.

#### XII.

Dieß ist der Saft und Nahrungs-Kraft, Der mein' Seel wird erquicken; Wenn ihn zu Erost als süßen Most Jesus ihr wird zuschicken: Ein Eröpflein klein wird mehrer senn Als alle Schäß der Erden; Ach könnt mir doch! vor dem End noch, Ein solches Eröpflein werden.

#### XHI.

Bei diesem Stamm und Liebes-Flamm Sich ganz hat ausgegoffen; Der beste Theil zu unserm Heil, Daraus ist uns ersprossen: Uch sehet an, den Pelican, Der seine Jungen speiset; Mit eignem Blut, o höchstes Gut? Das uns die Gnad erweiset.

## XIV.

Darum allbort, an jenem Ort Will ich mein Lager schlagen; An dem Kreuz mich, für Jesu dich Die Nägel sollen tragen: Ich sag's vhn' Scheu, es bleibt dabei, Wenn du es wirst gestatten; Damit ich hab von dir die Gab, Mich da zu überschatten.

Abroh. a St. Clara fammtl, Werke. XII.

## XV.

Längst ich mich hab entseht darab Es dir zu hinterbringen, Wie ich so sehr nach dir begehr, Dein Schatt auf mich zu bringen: Ich wünschte mir, daß ich bei dir Beständig könnt verbleiben; Und solche Qual der heißen Strahl Bei dir ganz füß vertreiben.

### XVI.

Ach daß doch ich, was jeht ich sprich, Von dir könnt bald erlangen; So wollt in Eil, ich dir mein Heil Verlangend süß umfangen: Ich streck zu dir beid Händ von mir, Mein Schatz dich zu umschranken; Denn in dem Werk dich lieb mein' Stärk, Und nicht nur in Gedanken.

## XVII.

Darum von hier, niemal ich mir Gedenken werd zu fliehen; Weil du mich wirst, o Schatten=Fürst! Wie ein Magnet anzichen: D Schatten=Khron! D Frenden=Wohn! Nach dem steht mein Verlangen; Dieß ist die Sach, der ich stell nach, Sie nach Wunsch zu erlangen.

## XVIII.

Mir bu gehst ab, o Schatten:Gab! Mein Herz-Brand zu vertreiben; Darum weil ich nun finde dich, Verhoff bei dir zu bleiben: Denn oft hab ich, mein Jesu! dich Ersucht mir zu gestatten; Daß mit der Schatt mich mud und matt, Doch wolltest überschatten.

#### XIX.

Jesu mein Schat! sen mein Ruh-Plag Dein Krenz, und du der Schatten; Für linden Pflaum, mir den Krenz-Baum Thu mir zur Auh gestatten: Damit ich ruh und schlase zu Bis alles wird vollendet; Und meine Zeit in Bitterkeit Zum Vaterland geendet.

## XX.

Bequem bein Runft ist, meine Brunft und

jehweren Brand zu hemmen; auch jonft nicht hat ein ander Schatt, ben Schmerzen mein zu dämmen: b'rum schönfter Baum, gestatt mir

Raum, bei dir doch ein=
zukehren; so will zum
S'schluß,
mit einem
Anß, ich
deine Frucht
vereh=
ven.

Wenn wir nun also unsere Ruh nehmen unter bem liebreichsten Schattenbaum bes heiligen Rreuzes, follen wir folden recht vor Alugen stellen, und den holdseligsten Jesum alfo ansehen, daß fein beiliger Leichnam und gleichsam fen ein eroffnetes Buch, als wie der heilige Joannes gesehen, Librum scriptum intus et foris signatum sigillis septem, ein Buch, geschrieben inwendig und auswendig, verfiegelt mit fieben Siegeln; welches der Apostel dergestalt durchlesen, daß er bekennt, er habe alle Erkenntniß daraus geschöpft, und wußte gang und gar nichts, als allein Jesum den Gefreuzigten. Non enim judicari me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum, ich gab mich nicht aus unter euch, daß ich etwas wußte, ohne allein Jesum Chriftum und den Gefrenzigten, in welchem wir nachfolgende Unterweifungen zu ternen uns bemühen follen.

Die Erste ist die freiwillige Armuth, welche wir in diesem Buch zu lesen haben, da der süßeste Jesus ganz blos an dem Kreuz angeheftet ist, damit wir aus rechter Gegenlieb auch gern arm seyn wollen und sollen, indem er wegen uns also arm worden ist, daß, obwohl ihm alle Reichthümer zu eigen seynd, er doch nicht so viel für sich hat behalten wollen, daß sein bloßer Leib an dem Stamme des heiligen Kreuzes könnte bez decket werden. Darum er selbst gesagt: "Beati pauperes spiritu, selig seynd die Armen im Geist." Denn die Armuth ist eine Mutter der Zucht und Ehrbarkeit, eine Stifterin der Andacht, eine Erhalterin der Dezmuth, eine Anweiserin zur Gottesfurcht, eine Erz

mahnerin der Helligkeit, eine Pflanzerin aller Tugens den, und eine Erbarmerin der Himmel.

Die Armuth aber ift zweierlei, außerliche und innerliche. Die erfte besteht in Uebergebung und Ber: achtung aller zeitlichen Dinge um Gottes willen, und ift ein evangelischer Rath, daran nicht Jedermann verbunden ift, fondern allein, welche Gott durch inner= liche Ginsprechungen ermahnet, Alles zu verlaffen, die Leibesnahrung zu sammeln, auf daß fie der außerlichen Menschheit Christi Jesu in dem bochften Staffel nache folgen, wie Dominifus mit seinen Gesellen, und viele andere Beiligen gethan. Bu diefer außerlichen Armuth gehort auch die innerliche, des Geiftes und rechter Demuth des herzens. Gleichwie aber die außerliche Armuth verursachet allen zeitlichen Troft, also lehret Die innerliche, zu verlaffen alle innerlichen Erquiduns gen, welche wir aus den Tugenden, empfindlicher Uns bacht und innerlichen Freuden empfangen mogen.

Die andere Unterweisung ist der vollkommene Geshorsam, welchen Christus erzeiget, da er gehorsamet, oder gehorsam ist worden bis zu dem Tod des Kreuzzes. Solchen Gehorsam sollen und mussen wir oft beherzigen, damit wir auch zu gleichem angezündet, und darin gestärkt mögen werden, denn wer nicht in der letzten Stund in der Tugend des Gehorsams erfunden wird, der hat von dem Gehorsam des geshorsamsten Jesu keinen Theil zu genießen.

Die dritte ist die Reinigkeit und Schamhaftigkeit, welche Christus und gelehret, da er also blos an dem Kreuz vor der ganzen Welt ist angesehen worden. Diese Blosheit nach etlicher Meinung solle ihm gros

ßern Schmerz verursachet haben, als die Annaglung an Händen und Füßen. Wodurch wir lernen sollen uns jederzeit zu besteißen, die Reinigkeit des Leibes und der Seele zu beobachten, damit an uns nichts gesehen werde, welches ein keusches Aug oder Herz ärgern und beschämen könnte.

Die vierte ist die Ehrerbietung gegen die Eltern, welche er erzeiget, da, obwohl er in großen Schmerzen an dem Areuz angeheftet war, gleichwohl seine schmerzen zenvolle Mutter nicht ohne Trost hat wollen seyn lassen, sondern selbige seinem lieben Jünger Johannes befohlen, uns zu unterweisen, daß wir unsere Eltern zu verehren haben, wie es denn das erste Gebot, welsches eine Verheißung hat.

Die fünfte Unterweisung ist die unbewegliche Standhaftigkeit, so er hierin erwiesen, da er seine Füß hat anschlagen lassen an das Kreuz, anzuzeigen, daß er unbeweglich an dem Kreuz zu verharren, und in dem Gehorsam beständig wolle seyn bis in den Tod. Uns dadurch zu lehren, daß, wenn wir etwas Gutcs vorgenommen, das ersprießlich zu einem löblichen und ihm wohlgefälligen Leben, beständig darin verbleiben, und das Bußtreuz bis in den Tod tragen müssen. In wir sollen an das Kreuz eines tugendvollen Lebens alsu angeheftet seyn, daß uns nichts mehr davon abwenz dig mache, damit wir verharrend bis zum End selig werden.

Das sechste ist das stetige Gebet. Indem er schier die ganze Zeit, so er an dem Kreuz gehangen, zu seinem himmlischen Bater ausgegossen, denn es schreiben Etwelche, daß er von dem ein und zwanzig=

ften Walm fortgebetet bis auf jene Bort bes breißige ften Pfalmes: "In beine Sand befehle ich meinen Geift." Uns dadurch zu unterweisen, daß wir in allen unfern Trubfalen nicht follen bergagen, fondern unfer Bertrauen in und burch bas Gebet auf Gott fegen, ibn um Silf anrufen, damit wir nicht unterliegen. Denn alfo ermahnet uns der heilige Apostel Jakobus: "Ift Jemand traurig, der bete." Als wollte er fagen: Uebergiehet Jemand ber Rrieg, ergreifet Jemand der hunger, besturget Jemand der Schmerz einer Rrant. heit, ber bete. Dird Jemand angefochten mit Ber= suchungen, überhäuft mit Trubsalen, entfernt von Troftungen, der bete. 3ft Jemand behaftet mit Leis besschwachheiten, brudt Jemand sein Gewissen, be= schweren Jemand feine Gunden, ber bete. Denn bas Gebet loschet aus die Gund, nach jenen Morten: Dieweil du mich batest hab ich dir alle Schuld nach= gelaffen." Sintemal bas ftetige Gebet eines Gerechten vermag viel. Derowegen laßt uns beten, und Gott allzeit ein Lobopfer opfern, das ift die Frucht der Lefgen, die preisen seinen Ramen.

Mmen!



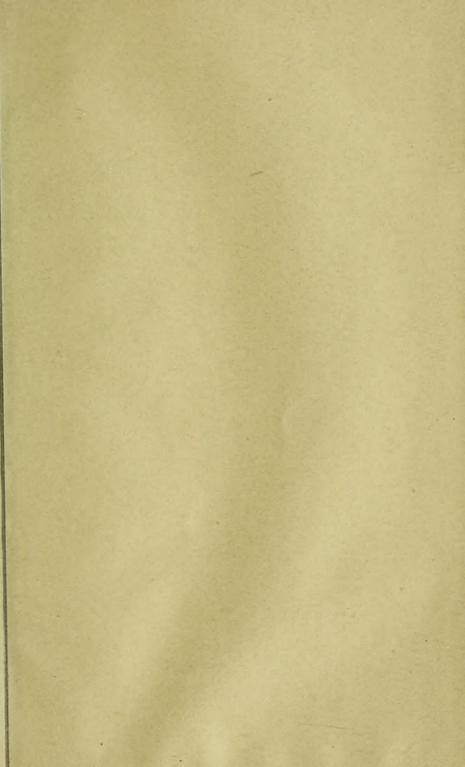





